

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/





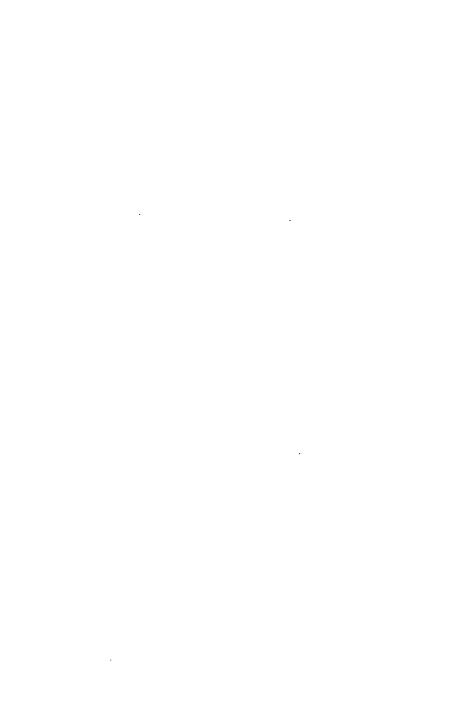

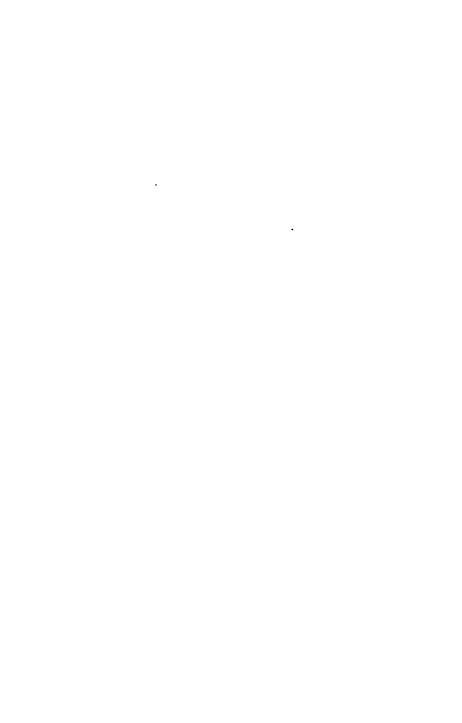



|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

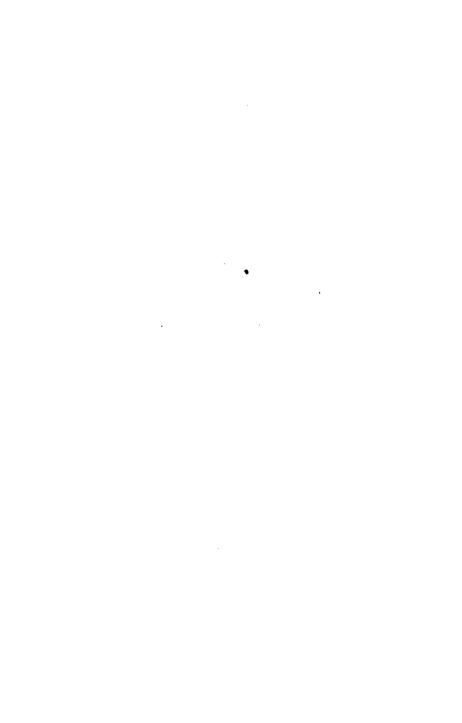

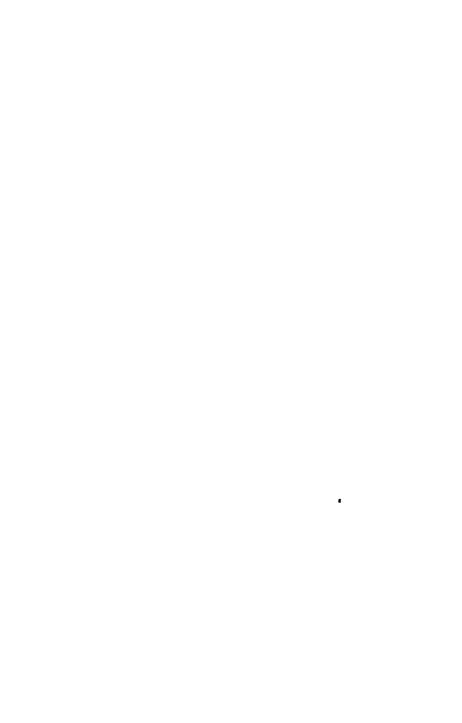

## Hamann's

Funfter Theil.

Berleger: 6. Reimer in Berlin.

Commissionär
für bie am 30. Rovember 1820 geschloffene Subfcription:
Riegel und Wießner in Rürnberg.

### Inbalt.

Briefe von 1770 bis 1778.

## Hamann's

# 3 hriften.

Derausgegeben

nod

Triedrich Roth.

Fünfter Theil.

Berlin, ben 6. Reimer 1224. 2 ° x n x m x /3

m 3 1 1 1 7 (b)

4140 6194519



disc = william ?

## Borbericht.

Samann's Briefwechsel mit Herber, befesen Fortsetzung ben größten Theil dieses Bandes einnimmt, war gegen drep Jahre durch Herder's Reisen unterbrochen. Von Briefen an Andere aus dieser Zeit habe ich, außer dem an Mendelssohn S. 3, und dem Bruchstücke eines — wahrscheinlich an Sberhard gerichteten — Briefes S. 5, nichts aufgefunden, als die meist unvollständigen Entwürfe einiger Eingaben an das Pupillen Amt und das Pupillen Eollegium zu Königsberg, die ich nicht habe wollen abdrucken lassen, deren Haupt Inhalt aber hier, zur Ergänzung dieser urkundlichen

Sammlung ju Samann's Leben angeführt werben muß.

Man fennt aus bem britten Theile, G. 385 - 87, ben Zuftand, in welchen Samann's Bruder perfunten mar. Ungeachtet ibm an Pflege und Wartung nichts gebrach, und fein Bermogen unverfehrt mar, wußten es bennoch eigennützige Leute, burch bas Vorgeben, er werbe unrecht behande und fein Wermogen fen gefahrdet, dabin gu bringen, daß ibm bas Pupillen = Amt einen Curator fette, und die Bemubung jener Leute, ibn jur Beranderung feiner Wohnung zu bewegen, und ihn unter ihre Obbut zu befommen, begunftigte. Samann trat dagegen so nachdrucklich auf, widerleg= te die wider ihn angebrachten Beschuldigun= gen so grundlich, und enthullte die Absich= ten seiner Gegner so frepmuthig, bag ber Unschlag vereitelt und die ihm zugedachte Krankung abgewandt wurde. Indessen blieb

thm von seinen Erfahrungen in diesem Sans del, der ihn geraume Zeit beschäftigt und tief bewegt hatte, ein Stachel im Gemüsthe, der sich verschiedentlich in diesen Briessen zeigt, am schärssten aber in einer Ansmertung über einen Geistlichen, der besonsders thätig gegen ihn gewesen war. Auf diese, in die Vorrede zur Uebersehung der Warnerischen Schrift über die Gicht eingeslochstene, Anmerkung ist S. 116 dieses Bandes angespielt.

Wenn etwa die in diesen Briefen, nas mentlich in denen an Reich ardt, vorkommenden Erzählungen von anderen häuslichen Borfällen und Verhältnissen, dem einen und andern Leser allzu weitläusig scheinen, so wird mich nicht nur das Bepspiel anderer Briefsammlungen (z. B. der kürzlich neu aufgelegten Swiftisch en; und gewiß, hier ist mehr denn Swift!) entschuldigen, sondern, wie ich hosse, die Be-

trachtung rechtfettigen, bag burch eine fo große Umftandlichkeit allein recht anschaulich wetben fann, wie schwer bem Manne bas Leben gemacht wurde, wie er es nahm und trug; mas, abgesehen von der Dienlichkeit aur Erklarung feiner Schriften, die mehr als ben anderen Schriftstellern, Frucht feines Lebens waren, schon an fich betrachtenswerth und lehrreich ift. "Les ouvrages d'un grand génie, ou d'un savant illustre, fixent assez par eux-mêmes le jugement qu'on doit porter de ses talens: mais le spectacle de sa conduite, de ses moeurs, de ses faiblesses même, est une école de philosophie," d'Alembert Eloge de Terrasson,

Munchen ben 10ten Aug. 1823.

Fr. Roth.

## Briefe \*\*\* 1770 bis 1778.

## 185. In Mofes Menbels fobn. Ronigsberg ben 13. Gept. 1770.

Bergeben Sie es einem alten guten Freunde, ber sich ehemals um Ihre Buhlschaft bekummerte, daß er sich nach 7 oder 10 Jahren ein wenig Ihrer Baterschaft annehmen darf. Wenn Sie Ihre Kinder lieb haben, und für selbige woch die Plage der Blattern fürchten mussen, so tragen Sie keinen Angenblick Bedenken, sie dem geschickten und würdigen Wanne, dem englischen Arzte anzuvertrauen, den ich hiedurch ingleich Ihrer sympathetischen, philosophischen und asstetischen Denkungsart auf das nachdruckeliche empfehle.

Gefest, das Sie anch eben nicht neugierig waren, liebster Freund, sich um meine gegenwärtige Verfassung zu erkundigen, so werden Sie es theils meinem Mangel an Welt, theils meiner Hypochondrie zu gut halten, mich hieriber zu erklären. Es geht jest ins vierte Jahr, daß ich ben der hiesigen Provincial Accise und Volldirection als Secrétaire-traducteur stehe. Ich bin den ganzen Tag so besetzt mit Arbeit, daß ich für meine Augen und meine Gesund-

heit furchten muß, und bag, wenn ich ju haufe fomme, ich nicht mehr weiß, ob und was ich anfangen foll. Indeffen wohnt noch immer in meinem Bufen die Erbfunde der Lefefucht und einer gewißen unbeflimmten Eufernheit nach Dingen, Die nicht ber Dube werth, ober bie über meinen gegenwärtigen Sorizont find. Bu Unfang biefes Sahres fiel es mir auf einmal ein, mich auf die vaterlandische Geschichte au legen; ich verfprach mir viel Bortheil von einem feften Gegenftande, mit bem ich mich allmablich beschäftigen fonnte, und ber gang nen fur mich ift. Ungeachtet Diefes Reiges einer idealischen Jungferschaft find auch biefe Molimina noch fruchtlos gewesen. 90 be giebe biefen Michaelis ein fleines Sauschen, Das ich in der Rachbarfchaft meines Bureau, von dem ich jest eine halbe Meile weit wohne, Die ich vier mal bes Tages biefen gangen Som mer habe laufen muffen, gefauft habe. wohl ich mir wenig Bequemlichfeit und Bortheil ben diefer neuen Einrichtung vorftellen fann, fo verspreche ich mir boch wenigstens et was mehr Ruhe und Stetigkeit. 3ch fcmeichte mir noch immer, ba bereits fo viele meiner Abnoungen eingetroffen, noch einen Sabbal in meinem Alter ju erleben, ber mich wieber berjungen wird, und wo ich mit einem Schrift feller Ihrer Ration werde ruhmen tonnen, ber thte auf gewesen zu fenn, wie einer ber im und bennoch meine Relter uställt zu haben.

Ich beforge nicht, liebster Freund, daß Ihnen dieser vertrauliche Con eckel und beschwerlich senn werde. Bergelten Sie mir ben einer mußigen Stunde mit gleicher Munze und laffen Sie mich auch etwas von Ihrer jegigen Lage wisen.

ıά·

\tt

西西西西西西西西

186. An einen Ungenannten.

Der Diogenes in seiner Tonne, mit dem Sie mir viel Ehre anthun, ware wohl ziemlich mein Mann; aber kein anderes Interesse als das Interesse der Wahrheit zu kennen — erschrecken Sie nicht über mein aufrichtiges Bestenntniß — von diesem hoperbolischen Interesse habe ich weder Begriff noch Gefühl. Mein hoc erat in votis ist ziemlich individuell und nichts weniger als abstract. Heraklitus führte seine Gäste in die Rüche und versicherte sie, auch alba, von der Gegenwart der Götter. Erlanden Sie mir, höchstzuehrender Berr, Sie mit einer ähnlichen Frenmuthigkeit in meine häus-lichen Aleinigkeiten blicken zu lassen. —

Ronigeberg ben 14. Jun. 1772.

Mein alter, lieber Freund, 3ch umarme Sie nach einer langen Brift und fcreibe voller Schwindel! Go viel ich von meinen curlandischen und lieflandischen Freunden, eben bon der Meffe jurudfommen, habe berauslocken konnen, verfteben Sie mich gar nicht mehr, und dieß ift ein schlechtes Omen fur unsere Breundschaft, in ber Gie mich fo unveranderlich vorausseten fonnen, als es uns armen Sterblichen moglich ift. Sie merben ans bepliegendem Blatte erfeben, daß ber Recenfent abgefertigt worden ; um bas ubrige befummere ich mich eben so wenig als Sie Urfache baben es ju thun. Die Frenheit, Die wir uns felbit nehmen, ift unferen greunden, Die uns versteben und fassen, noch frengebiger eingeraumt. Es wird mir unendlich lieb fenn einige Nachrichten von Ihnen ju erhalten, ungeachtet ich febr gut weiß, daß ich Ihnen noch eine Untwort fouldig bin. Stellen Sie fic aber meine Lage vor, wenn Gie fonnen. Run biemit Gott empfoblen. 3ch umarme Sie mit aller Bartlichkeit eines gandemannes, eines Freundes und barmbergigen Schriftstellers. Le. ben Sie wohl. Wenn Sie einmal nach Preuffen fommen ober ich ein Bab in Deutschland befuche, follen Sie alles übrige miffen.

6

### 188. An ben König im August 1772.

### Allerdurchlauchtigfter ic.

lleber funf Jahre habe ich bereits ben ber biesigen Accise und Zolldirection als Secrétaire-traducteur gearbeitet, und über einem so muh-feligen und unsichern Dienste mich bennahe aufgeopfert unter wiederholten Versprechungen einer zuverläßigeren und einträglicheren Versorgung, die ich mich heute unterstehe von Ew. Kon. Wajestät Gnade in der erledigten Licentrathe Stelle des verst. Heusinger zu erstehen. Ew Kon. Wajestät Huld unterscheidet sich so sehr, Fremde glücklich zu machen, daß ein ehrlicher Vasall an dem Wunsch seiner nothdürftigen Erhaltung nicht verzweiseln darf. Ich werde die letzen Kräste meines Lebens dem mir heiligsten Beruf widmen ic. ic.

#### Bon Berber.

Den 1. Aug. 1772.

Drey Stude liegen vor mir, mein hochgeschafter, verehrtefter, alter Freund, die ich so ungleichartig besantworten soll: Ihr Brief, Ihre beiben Zeitungsstude sammt Bugabe und Gaudelspiel, und bann ber eble Ritster St. Rosenkreuz, beffen Seele Gott selige!

Alles verftehe ich nicht; weiß auch nicht, wie Sie alles bas geschrieben haben ober ben Faben zu all bem

bren fahren; inbessen ba mir, Ihre Denkart noch je auffchließbar zu senn, noch niemals mein Sinn gewesen,
so nehme ich auch alle bren Stude an, wie aus bent blinden und goldnen Alter Saturn's, verstehe, so viel ich verstehen kann, nuge, so viel ich nugen kann.

Indessen ift es mir boch immer unbegreislich, wie, scholaftisch und Bucherverstandweise zu reden, Ihre Sprachgabe von der meinigen abgehe. Daß Gott durch Menschen die Sprache wirke — wer zweiselt? hat? konnete durch alle asservances zweiseln? daß er aber nicht mystisch gewirkt, durch Natur, Thiere, ein Pantheon von redenden Lauten, ein Dringniß menschlicher Bedürsnisse geredet — wer hat das mehr als ich angenommen? Ich sage, angenommen; denn das zu beweisen, war (der Kabbalist und Söttersprecher auf dem Drenzuse, den Wind anwehet, mag sagen und zeigen (enpeaires) was er will) war vor einer erlauchten konigs. preußischen Akasbemie der Wissenschaften ja meine Sache nicht.

haben Sie also bas Rathsel, wie Sie es haben wollen, baß ich biese Schrift nicht als Concurrent zumr Preise, sondern als \* \* \* zu Straßburg geschrieben, ba ich eben mit Sr. Durchlaucht, bem Prinzen von holstein (zu bem jedermann mir Wunder zutraute) nach Flostenz, Paris, London 2c. gehen sollte und ging; baß ich bie Schrift gleich awonymisch an Formen mit einem Zetztel begleitete, und baß sie also eigentlich ben Zweck hatzte, als "Schrift eines Wichtbels" zwar nicht noch

"aus dem Königreich Poetot" aber eines aus der allges meinen Weltkarte, der etwa in Ragusa oder Cornwall sein Urtheil abgehort hatte, erscheinen wollte — hinc signa, notae, lacrymae rerum!

l,

ď

Segen Sie noch bazu, baß bie Leibniz-afthetische hille ja bie einzige Maske war, unter ber ich erscheis nen konnte. — Kurz, hamann hat jest gar nicht ges schrieben als einer, ber rathen wollte. Und zum Unselbid kann ich also Ihre Drakel nicht anders lesen, als aus ber Muste.

Daß ich bieß alles fren von allen politischen Bes ziehungen schreibe, ist der alte Bater aller Dinge mein Beuge. Nicolai hat mir Ihren Rosentreuz geschickt; gesagt, daß er und Moses ihn nicht verstanden, Moses in Ihrer Meynung die Sprache für menschlich, er für göttlich halte. Sie sehen den edlen, verstandbaren Casnal, durch den Ihre Schrift zu mir gestossen.

Auch versichere ich Ihnen, daß die Denkart dieser Preisschrift auf mich so wenig Einfluß hat, haben kann und soll, als das Bild, das ich jest an die Wand nagle. Gine Schrift über die erste Urkunde der Menschheit, beren erstes Eremplar zu Freund hamann fliegen oder triechen wird, wie Causae secundae es wollen, wird gerade das Gegentheil zeigen. Und das soll meine erste Schrift senn, die ich "namenlos" schreibe.

Wichtiger ift mir also alles bas bloß als Liebes. brief gewesen, um die ferneren res gestas Dei per II.

gu ersehen. Und ba versichere ich Sie von ganzem uns getheiltem herzen, daß ich Ihre cantilenam de aneilla und de bove et asino und matris in gremio eben am schönsten Frühlingsmorgen in einem meiner Gärten (B. gegolbschaumten Spiegel in der hand, der wahrlich nicht alles zeigt) so vernommen, daß ich die Untiphonie mit vollem Munde bald dazu singen werde (ceteris paribus, sagen alle Lehrer, qui hypothetice concludunt,)

Sie find, mein lieber D., eine ftarte Mustel bes herzens im großen Körper, bie fehr ftart und innig, aber, wenn sie empfunden wird, nichts als Erbrechen wirkt, und ber Freund Unger in seiner Unphysiologie der menschlichen Seele also geradezu allen Zusammenhang mit dem Sehirn und dem Rückenmark repraesentative verzsagt. Ich bin nichts als ein elendes Buschel des Sefühls, bes Augenwinkels; tassen Sie mich also tasten! schielen! und Sie arbeiten Ihren starten, wurmförmigen Gang fort!

Und nun laffen Sie mich Ihnen, alter lieber Soz Frates, einen Alcibiabes empfehlen, ber ich leiber nicht bin. heißt Freund Claubius, hat jest leiber auch, ohne Brod und mit Roth ein Matchen geheirathet, bie ich nicht gesehen; war hamburger Abreß: Comptoire Schreiber, gleich wie Sie; ber ebelste Jungling, castus, probus, ingenuus facie et animo, ber für seinen hamann schon einmal nach Curland hatte Schrittschub

laufen wollen. O Sott, es war mit mein 3weck, daß ich in hier haben wollte, ware er nur Geiftlicher! — Kurz a ift der einzige, mit dem ich von Ihnen geredet. Wenn Ihnen die Bandsbecker Zeitungen in die hand gefallen sind, muffen Sie ihn kennen, wie jener Mathematis in die Menschen aus dem Sande.

11:

10 10

16

M.

e j

**:**¢

Roch ein Paar andere Menschen und mein Madchen sind meine einzige Ausbeute von meinen Reisen. Aber, wo Ort, wo Beit, sie zu empfangen? Seben Sie nicht seibst, lieber D., daß ich noch nichts, als in einer elens den Sprte schwimme und antere.

Ut canis e Nila ist freylich biefer Brief. Aber, liebster, treuster, ewiger Freund, bessen Wort und Sinn Ja und Amen zu senn psiegen, fürchten Sie snichts. Ich kann auch noch anders schreiben. Und wenn Ihre Briefe mir manchmal Orafel seyn könnten, da sonk ja die Parce mit Horn und Rlaue uns so weit schon trennt, vermuthlich trennen wird. Mir kommt aus Preussen nichts als etwa Lindner's Aesthetik und etwa des hochw. Consilt. R. Arnold Kirchengeschichte zu handen; und im übrigen schmachte und darbe ich. Morgen mehr! Es ist Racht 2 Uhr.

Da es kaum lohnt, an ben vorigen Brief anzuknus. Pfen ; so exlauben Sie, baß ich bloß benlege.

Bas Sie auch fagen mogen, fo ift 3hr Brief mit einer Art von Unausbrudlichteit geschrieben, an ber ich vielleicht, vielleicht auch nicht Schulb habe. So fehr Sie mir gutrauen, baß ich von Ihnen entfernt geworden seyn könne, so wenig wurde es seyn, wenn Sie mich etwa nach Jahr und Tag naher kennen werben, und das hoffe und wünsche ich noch.

Bon meinem hiesigen Leben weber publice noch privatim kann ich Ihnen etwas schreiben; jenes ift zum Gluck für nichts zu rechnen, baben aber auch dieses zum Unglück noch so leer, baß ichs kaum für mich zu brins gen wage. hilft wir ber herr nicht, wer soll mir hels fen? von ber Tenne ober Kelter?

Selbst zu meinem so großen Bilbe von der Urskunde, mit dem ich mich jeht fast bren Jahre trage, sehlt mir meistens Kraft, so sehr mir der Genius oft einstüstert, daß die Sache, nach dem Maßstade der Eistetkit gezeichnet, Entdeckung, mit Demuth und Wahrsheit gesach aber, gottliche Botschaft seyn könne. Ich arbeite, lese und sammle mit einer Treue dazu, deren ich in Ihren Gegenden vielleicht nie fähig geworden wäsre; aber, wie gesagt, mir fehlt noch Gurt und Ruf Gottes.

Da Sie Ihre Stelle, Ihre Armuth und Ihre Les bensart vielleicht von ben Ueppigkeiten ber Muse entwohnt haben, barf ich fragen, ob Ihnen manche Dinge unter Unen gekommen, die mir als Merkwürdigkeiten vors kommen? Die drey Quartanten von Zoroasters Werken, auf die Perron d'Anquetil so diel Jahre ein Narrens Pligtim und Martyrer geworben, ob sie gleich nichts als spate Sauren : Liturgieen mich bunten. Der Schutting ber Chineser, ben Deguignes ausgegeben, und an bem ich gegenwartig mich wahrhaftig in ben altesten bespostischen Staat verseze. Jones on Oriental Poetry hinter seiner historie von Rabir Schach; Dew; holwell. Bir sind auch so weit von einander, daß ich Sie noch mach Macphersons Offian, Percy Reliques of ancient poetry etc. fragen möchte. Ich nenne Ihnen alle diese Sachen, von denen ich selbst aber nichts als die Reliques besies; das andere muß ich mir kummerlich, verstohlen und spät aus der Nachdarschaft erbetteln, weil ich selbst in penu durch die Unordnungen meiner Reise viel lets dender die Sie.

Das ich Liefland verlaffen, gramt mich Privats Freundschaft halber, aber sonft in nichts, ob ich gleich noch nicht weiß, wo? und wozu ich ba senn werbe. Aber wenigstens der Uebermuth, von dem Sie so oft geredet, und ber an mir wie eine Bluthe schien, die doch schon ließ, verliert sich in Einsamkeit, Leidenschaft, ernsthafsteren Geschäften so, daß die schone Bluthe abfallt, und wenn kein Murm kommt, noch einmal vielleicht Frucht werden kann.

Den 25ten August an meinem Geburtstage, jum zweitenmale Ihnen Beil und Segen!

<sup>36</sup> tann biefen Brief nicht abgeben laffen, ohne

Sie noch einmal und am hentigen Tage wenigstens im Schatten zu umarmen. Heil Ihnen!

Dieweil alle Trübsal Gebuth bringt, Gebuth aber bringt Ersahrung 2c., so habe ich mir vorgenommen, meinen Geburtstag heute auch in der Wüste mit saller Freudigkeit des Herzens zu feyern. Habe also schon heuste frühe Milton's Paradise regained gelesen, mit vieler Andacht, so daß ich jest auch, wie der Dichter, diese kleine, unansehnliche Erscheinung von helbengebicht seinem Riesenwerke, wie die Hutte dem Palast der Feen vorziehe. Habe viel Muth gefaßt, mein 29tes Intercas lar-Jahr zu beginnen, und da man ganz natürlich so dann in frühere und spätere Scenen seines Lebens wans bert, so habe ich nicht umbin gekonnt, noch an diesem Briese zu schreiben, und Ihnen zu sagen, daß, da übersmorgen der Ihrige einfällt, ich mir die Freyheit nehmen werde, ihn noch einmal zu seren.

Der alte Ritter Rofentreug foll hoffentlich noch eins mal wieder aufwachen, Palinobie fingen, und, mit neuer haut umgeben, fegnen ftatt gu fluchen.

Sie haben Recht, mein lieber D., alle Gelehrsams Leit ift vom E. wie Fleischestuft, Augenluft und hoffars tiges Wefen. Aber wie tief kann man in all bas Zeug hineingerathen, ohne baß man weiß wie?

Berreifen Sie biefen Brief ober ftrafen Sie ibn, feines Unzusammenhanges wegen, mit Feuer, und gehaben Sie sich, alter Faunus, Pan unb Catpr, an Ihrem heerbe, Bett unb Biege wohl. 189. An herber.

Ronigeberg ben 6. Oct. 1772.

Mein bester herder, Ich habe Ihren Brief ethalten vom ten Angust bis zum letten, aber gestern nicht Zeit gehabt ihn recht zu lesen, bis heute Morgens zu meinem Frühluck; unterbessen war mir die Ankunft Ihres Besuches desto rührender, da ich eben meine erste und vielleicht lette Arbeit ausfertigte, die ich keinem andern als Ihnen zuzueignen wußte. Sobald sie aus der Presse kommt, wohin sie gegangen, wird das erste Exemplar in Ihre Arme stiegen. Um Sie lüstern und Ihnen den Mund recht wässerig zu machen, und daß Sie des Nachts wenigstens steißig von mir träumen, lesen Sie hier die Ausschrift.

Philologische

Einfalle unb 3weifel

ûber

eine atabemifche Preisfchrift.

90f. CXX. 4.

Gin

Fragment

non

herrn 30h. Seorg hamann

genannt

Magus in Rorben hausfäßig am alten Graben Nro. 758.

**11** 

Ronigsberg in Preuffen.

1772

im Beinmonat.

Wer mich also suchen will, ber kann mich jest finden. Ich vergebe es Ihnen sehr gern, daß Sie sich auch eine gelehrte Hand zulegen; aber mir nicht zu melden, wohin ich meine Antwort richten soll, und wo Sie leben, als wenn Sie in ganz Europa oder im Rorden schon so bekannt wären, als Sie vermuthlich in Deutschland bereits sehn mussen! Sehn Sie, liebster Freund, warum ich den Hrn. Prediger Eberhard, den Sie aus der neuesten Apologie des Sofrates kennen werden, ersuchen muß, diese Einlage citissime zu befördern.

Ich kann es Ihnen nicht genug fagen, wie herzlich ich mich barüber-gefreut, daß Sie just berjenige Freund sind, ber meine Ibee erfüllt und an dem mein herz einen angemessenen Gegenstand sindet. Wenn wir einander an Schlessalen ahnlich sind, desto mehr Uebereinstimmung für unsere Gesinnungen. Alles was mir Ihr Brief sagte über unser Misverstandnis oder vielmehr bes Publicums seines, das sich, leider oder Gott Lob, wie mans nehmen will, nicht mehr selbst versieht, und die glücklichse Zeit zur Wenschenssscher ist, hatte meine Seele anticipirt, und

All Fehd' hat nun ein Ende. halleluja! Ich lache jest felbst über meinen sofratischen Gram, daß ein Jungling wie herber schwach fcwach genng fenn follte, ben schnen Geiffern bes Jahrhunderts und ihrem bon ion nachzuhuren. Meine Frende ift aber jest eben so innig, wie St. Paulus feine, da er fich über die Corinther umfonst betrübt hatte. Wir wollen uns beide im Apoll aufmuntern, unfern kauf mit Frenden zu vollenden und darin nicht mude zu werden.

Ich lese keine Zeitungen mehr, so wenig gelehrte als politische, und habe mich jest, so gut als verschworen, zu irgend einer mehr meine Feder zu entweihen. Es hieß, daß Sie Beyträge zur Allg. deutschen Bibliothek schieften. Ift das mahr? In dem Falle möchte ich sie vielleicht ansehen. Beantworten Sie mir diese Frage so gewissenhaft, als ich Nachricht von Ihrem Ausenthalte erwarte, und Ihrem rechten Charakter, in dem Sie siehen.

Ich habe dieses Jahr, auf meine res gestas, wie Sie scherzen, zu kommen, die Wols luft gehabt, auf meine alten Tage, des Cersbantes Meisterstück in konte und den Maitro Rabelais cum commentario perpetuo des le Duchat zu lesen, den ich eben so viel Mühe gehabt, dier zu kande aufzutreiben, als Sie Ihre Reliquien zur kegende des menschlichen Geschlechts, dis mir endlich solche der Kriegstath Schessner, unser Dichter à ia Grécourt, ans der Bibliothek eines hiesigen kandedelmanns

verschaffte. Meine Krenzzüge gegen ben pythisschen Sieger sind das lette, womit ich dieses Jahr zu fronen und unsere Freundschaft zu versewigen hoffe. Mein herder, gieb ihnen Brod und Bein — mir aber kein Denkmal von Stein. Exegi . . . .

Da baben Gie, befter Kreund, Anfang und Ende. Die Mittelplate laffen fich nicht finden noch fuchen, ungeachtet fie frenlich gefucht merben muffen und aledann fich von felbft finden werden. Gie feben, daß Ihr Schuler ein Meifter in Untithesen ift, Die er gern in Reali. taten vermandeln mochte, aber ohne die 116 gebra bes Rabbi Marcus levi, eines Ochu. Iers bon Rant, bem ich gestern Ihren Gruß habe bestellen laffen, ben Gelegenheit eines gebratenen Safen, ben ich gestern Abend mit bem Sohne bes Polizendirectors von Berlin, Philippi, und einem feiner Mitfchuler im Englifden verzehrte, bavon letterer mir ben Safen jum Gefchenf gemacht hatte. Unftatt bes Reichs ging ber Rame bes pythischen Giegers sub rosa herum.

Ich bin feit 1767 Secretaire-traducteur ben ber hiefigen Accife, und Zolldirection; fing mit 16 Mthr. monatlich an, brachte es mit vieler Mühe zu 30 Mthlr. Gehalt Jest bin ich auf 25 reducirt. Ich will aber wie Simson sterben, und mich an den Philistern der Arithmetique politique racen.

Ich habe 1770 ein altes Haus um 1400 fthle. gekauft, das mir mein Freund und Berger Ranter zum Sans fouci ausgestickt hat. ich habe einen Sohn und eine Tochter, die, die der Apostel Paulus seine Philipper nennt, teine Freude und meine Krone sind, und ie ich Ihnen vermachen will — dignissimo! amit Sie selbige erziehen, ernähren und leiden können, werden Sie — mit Gottes dusse Ihr Vaterland und Ihren Pan wiedersehen von Angesicht zu Angesicht — verjüngt, nit einer neuen Haut umgeben, wie Sie es vänschen, und ich glaube.

190. Un J. A. Cberharb.

Ronigeberg ben 7ten October 1772.

Wurdigster Freund, Ich habe vorgestern ndlich einen Brief von herder erhalten, dat deben mitten in der Arbeit war. Der ehrsche Mann hat an seinem Folianten von Brief om iten bis jum 25ten August, seinem Gentstage, geschrieben. Da er aber, wie alle hone Geister, ein wenig Etourderie oder Berareuung, ich mag nicht sagen, Unbesonnenheit esigt, so hat er den Ort seines Ausenthalts ergessen, weil er, wie ich ihm selbst geschrieden, vermuthlich zum Boraus sieht, daß er im dorden oder in ganz Europa so bekannt ist als

in Dentschland, wo jedermann, wie er flagt, mit Kingern auf ihn zeigt, als wenn man fagen wollte: Hic est - ber icone Junge bes Socrates, der ben Preis davon gefioblen, und feinen Bater, ben alten Kaunus, nicht einmal mit einem Eremplar bedacht. Er bat mir alle feine Sunden ins Dhr gebeichtet, und der Dierophant wird ihn öffentlich abfolviren por ben Mugen und Ohren des gangen Bolfs, bas Amen fagen und erfahren moge, baß es noch Pries fter giebt, und damit die hofprediger bes Salomons im Norden lernen mogen, nicht mehr Waffer, wie der Engel der Gemeinde in Laodicea, fondern Blut und Reuer ju fcreiben, wie der Brophet Elias. Ich muß bier ichließen, um auf meinem Bureau wie ein Gefvenft gu ericeinen. -

Weil mein treugr Arbeiter und Gehülfe here ber — ich habe mich von bem mußigen Markte meines Bureau fortgestohlen, wie Sie sehen — mir melbet, daß er mit hrn. Nicolai in einiger Berbindung steht, so werden Sie leicht durch einen andern Umschlag das Nothige zur Beförderung gegenwärtiger Einlage ersehen. Ich hatte Sie gern dieser Commission überhoben, wenn ich nicht das große Zutrauen zu Ihnen hatte. Ich habe ihm geschrieben, durch wessen Borsorge er diese Einlage erhält, und Sie werden mich nicht auf die Antwort warten lassen,

ob mein Brief citissime hestellt worden, und wo fich der einzige Freund meiner sofratischen Beele aufhält, und auf welchem Rosenfelde oder Dornenhugel er jest weidet, damit ich ihn ohne Zeugen umarmen kann-

191. An Berber. Königsberg ben 13ten Jan. 1773.

Ich habe hente Ihren letten Brief vom aten b. M. erhalten, da ich eben vor Verdruß und langer Beile den Anfang gemacht, meinen alten Platon von neuem zu lefen, aber nicht weiter als bis auf den Anfang gekommen bin.

Ihr freundschaftliches Andenken, liebster Berder, ift meiner Lampe Del. Es wurde mir lieb zewesen senn, wenn Sie mir den Empfang meiner Antwort bis auf das Datum bestimmt hatten. Wein ganzer Einfall durch Einschluß als Ihr Lieb, jaber zu schreiben, war eine bloße Chicane, um nich an den Philistern rachen zu können.

Eine Beplage ju ben Denkwürdige leiten bes fel. Sofrates, von einem Beistlichen in Schwaben ist bereits zu Ende des Rovembers abgegangen, um in Schwäsische halle gedruckt zu werden. Es sollte noch malten Jahre fertig senn; man weiß hier aber roch nicht eine lebendige Splbe von dem Schicksale dieser kleinen handschrift, der es vermuthelich wie dem ersten Theile gehen wird.

bald ich etwas bavon erfahren werbe, und bas Rind gur Welt gebracht fenn wird, werde ich gleich für Ihre Reugierde forgen-

Ich habe seit dren Monaten selbst in einer Buste gelebt und in einer Entfernung der Welt, wie ein unreines judisches Weib. Verdenken Sie mir also nicht, wenn mein Brief diese Empsindungen des Widerwillens und der Unzufriedenheit athmet. Vielleicht ist unsere Freundschaft hierin sympathetischer, als von irgend einer andern Seite. Mein einziger Freund und Vertrauter ist unser jetziger dritter hofprediger, Lindner, der jetzt im Vorschlage zu Buch olz Stelle ist. Dieser ist plöglich den 4ten d. M. gestorben.

Hoffentlich werden Sie das tolleste Programm: Selbstgespräch eines Antors eher erhalten. Ich bin aber so unglücklich, mit Leuten zu thun zu haben, die kein Gefühl, abet desto mehr Wahn besthen; und wenn ich auf Anieen flehte um ein Paar Zeilen, so erhalte ich doch nichts als Sturm und Ungewitter im ästhetischen Verstande. Die Göttin erin wird also auch den Ausgang dieser Arbeit übernehmen.

Ich hoffe, baf Sie für meinen Profpectum weder erichreden noch errothen, noch, wie jener Philosoph über ben Geschmad feines Efels, vor Lachen berften werben. Ich beforge aber, daß ber Scherz so naiv gerathen wird, daß die Aunstrichter sich wie die Bogel an den gemalten Weintrauben vergaffen werden, falls er ihnen nicht zu hoch ist, d. h. bitter in der Sprache der Füchse. Auch Ihre Erklärung eines Bidermannes und Freundes erwarte ich hierüber, folglich mehr als ein Recepisse. Ich exponire Sie nicht so viel als mich selbst, und Sie sind so gut gedeckt, als ich für meine eigene Haut sorge. Weil Sie ein Pothagorder geworden sind, so spielen Sie Ihre Rolle eines olympischen Zuschauers, bis Sie es Ihrer Mühe werth sinden.

Außer dem fool of quality by Mr. Brooke, bon dem ich nur erst zwen Theile im Originale gelesen, den Sie aber in der Landbibliothek zerfest und verstümmelt sinden können, hat mich kein Buch so erquickt, als Ihr Thunmann, den ich vorigen Sonntag verschlang und mir sogleich angeschafft habe. Ich versehe nichts von dem Fache; aber der Geist des Mannes entzückt mich, so wie mir Schlözer's Styl und Ton immer widerstanden hat, non possum dicere, quare? Busching hat durch die herausgabe dieses kleinen Phanomens, wie es Kant nennt, in meinen Augen seine Sünderin Dedicationsschrift zu den historiis selectis de main de maitre ausgesöhnt.

Rach hemsterhuis Schriften bin ich im-

mer luftern gewesen. Diberot's moralifche Berfuche haben mir wie ein alt Stud Rindfleisch geschmedt, ober wie ein gaher Elendsbraten, für den weder meine Zahne noch mein Magen gemacht sind.

Ich habe über Ihren anti-newtonischen Gefchmack in der Optif herzlich gelacht, weil er mit meinen Grillen eine Aehnlichfeit hat. Ich bin immer der Mennung gewesen, daß daß ganze kanonische System von Thorn auf optischen Illusionen hauptsächlich bernhe, und denke noch eine Revolution zu erleben. Ich erwartete etwas von einem systeme du monde; und es war ein bloßer Anszug des Lambert, der kuhn in die Wolken baut, und den Grund von Fels aberglaubig voraussest.

Des Michaelis mosaisches Necht ift ein fehr unterhaltendes und nugliches Berk. Seine Bibliothef ift das einzige Journal, das ich felbft halte und mit rechter Wolluft lese.

Um heimzufommen auf unfere platonischen Legenden, so habe ich heute noch mit einem merklichen Nuben gelesen: 300 newsborden sirat wir is to the stand Ben gelesen: 300 nicht ziemlich dem mosaischen Tagwerke ahnlich? Origines — war ein kleiner Bersuch, den ich nach den sowerteischen Denkwürdigkeiten schreiben wollte. Ich weiß aber nichts mehr davon. Der Much, davon zu schreiben, ist mir ganz entfallen,

uber die Joe liegt mir noch immer im Gemathe. Ich endigte den Thunmann mit dem
Gedanken, daß fich noch unendlich vieles entjiffern ließe, wenn wir nicht serrum pecus
wären, die mit durchlöcherten Rinnen fürlieh
nehmen. In Riga habe ich einen halben Bogen über die Genesis aufgesest, den ich immer bedaure, verloren zu haben, so wenig
auch daran gewesen senn mag; weil er wenigkens zum Faden meines damaligen Fluges dienen
konte. Ich glaube, daß nichts in unserer Seele
verloren geht, so wenig als vor Gott; gleichwohl scheint es mir, daß wir gewißer Gedanken nur einmal in unserem Leben fähig sind.

Diefes Thema liegt mir also ebenso stark am herzen, als Ihr guter Name ben ber Nach, welt. Schreiben Sie alles auf, was Ihnen Ihr Damon sagt; aber lassen Sie sich Zeit, fertig zu werden, und erlauben Sie mir, wenigstens Ihr Gottsched zu fenn.

Luden und Mangel — ist die hochste und tieffte Erkenntnis der menschlichen Natur, durch die wir und zu ihrem Ideal hinauswinden muffen; Einfalle und Zweifel — bas summum bonum unserer Vernunft. Die heiden sind große Propheten gewesen Ich habe mit den Briefen und den philosophischen Schriften des Cicero das alte Jahr beschlossen. Eine Desonomie, ein Sauerteig lauft durch alle Neonen

bis zu ihrer Bollendung. Beisheit ift Gefühl bas Gefühl eines Baters und eines Rindes

Erfüllen Sie Ihr Versprechen. Ich habe allel Antorschaft bennahe entsagt, und will mit einen Farce aufhören; besto brauchbarer hoffe ich da durch zu Ihren Absichten zu werden. Vielleicht wird die Lesung Ihres Wertes die lodernde Asche ben mir auswecken, und ich werde Ihnen meine Zweisel und Einfälle in der Stille mit theilen, um selbige, so gut Sie können, zu nuchen und anzuwenden.

Glauben Sie mir, liebster Freund, das Ihr Thema gludlich gewählt ift und immer ein großes Feld für einen nachforschenden Geist bleibt, geseht, daß man anch der Einbildungstraft da neben die Zügel ließe, aber ohne den Gehorfam, die Analogie des Glaubens daben zu ver leugnen.

Ich schließe auf heute, ohne zu wiffen, wann dieser Brief abgehen wird, der vielleicht so lang und alt als Ihr erfter werden kann Gute Racht. E. nearru, so diagun, nalgun!

Den 24. Janner

Es lebe ber Ronig! Und jeder exulirende Preuffe fage: Umen! Umen!

3ch bin gestern in meinem Plato ben Gor gias ju Ende gefommen, aber Gott weiß an besten, wie ich die Zeit über gelebt. Dabe habe ich biesen Brief weder fortsegen noch ju machen können. Wielleicht kommt ihm das Selbstgesprach zuvor, das ich mit letter Post erhalten. Ob es an seine Behörde zu rechter Zeib gekommen, weiß ich nicht. Melben Sie mir den Tag des Empfangs und schreiben Sie mir Ihres Herzens Gedanken als ein Rachbar mit Rath — aber nicht als ein falsscher Preusse noch deutscher Wistölpel, der in der Rachbarschaft von Westphalen lebt, wie ich von Pommern.

Die Zeit befehre uns alle, und eine beffere rechtfertige ben Ronig und die Unterthanen feines Reiches, fie fenen nahe oder fern!

#### Bon Berber.

Den 9. Marg 1773.

Seftern fpat bekomme ich Ihr Selbstgesprach, ties ber D., und ich schiete, weil die Post von hier schon weg war, einen Erpressen nach Minden mit diesem Briefe. Recepisse und Stelle aus bem — hämischen kann ich's nicht nennen, aber composéen — Briefe Ihres M. Co. lius ist baben die Hauptsache. —

Absalon und bas Weib von Thetoa ift bas einzige, was bicht vor meiner Thur liegt. Ihre gute, ehrliche, freundschaftliche und, mit Schande sage ich's, patriotissiche Absicht ift außer Zweisel; auch wie die Absicht ause geführt, wenigstens ausgebruckt worden, kann mich noch nicht irren, weil ich noch von der lateinischs deutschen

Urschrift nichts als burch ben Spiegel frn. Ricolat's ges feben; aber, liebster f., wie? und was es auch fep?

Miffen Sie, wie mich die Sache granze? Db ich Luft ober Unluft habe, außer meiner allenfalls geiftlichen, noch irgend eine andere Rigur zu machen? Db ich frans goffiche Atabemien u. bgl. wünsche, lobe, liebe, ober haffe, peracte und aus der Welt verwunsche? - Und wenn bas alles wenig ausmacht, weil es bloß mich betrifft, habe ich teine Gemeine, die ich fconen, teine Collegen, bie ich bermeiben, teine Pflichten, bie ich weber mit Beruchten noch Pratensionen , zu benen ich auch nur ben Ramen bergabe, entweihen muß? Wie, wenn ich auf bem lieben ganbe, wo von bem allem niemand in meiner Beerbe mußte, ober ein Wort verftanbe - aber ift nicht Noab, ber Sohn Beruja, eben unmittelbar vor und neben Ihrem Freunde? Sind alle Menfchenzungen, bie fcwaben, auch an Menschenkopfen, die benten? Und wer weiß es mehr, als Dien Dan Doam, bag ein Geiftlicher boch ats wiß nicht bloß Bemb und engen Leibrod, fonbern auch weite bulle brauchet, fich zu beden, und mo nicht breiter, boch unfichtbarer zu erscheinen, als er ift? Uebers bem , ift bieg nicht eben bie Beit meiner Rrifis, bennabe mochte ich fagen, aufs Leben? In bivio, trivio constitutus, wie Rnabe Bertules, ober gar in ber Puffe ber vierzia Tage.

Bas ich mit all bem will, weiß ich felbft nicht. Ihnen Rath geben, Barnung geben, Aufmunterung ge1? Gines so wenig, als zweites und brittes. Mis
somlaffen bitten, fleben und befehlen? auch nicht; benn
e gesagt, noch sehe ich nichts als in Ricolais Laterne;
b wenn ich's auch thate, wurden Sie mir solgen? —
so freylich nichts, als tecum loquere, to auci, tibi
itempera — nur schonen Sie Ihren Freund!
eine kleine Provinciallage und Kriste! Sein
me! Schonen Sie's, liebster H., nach allen Dimens
nen und Inversionen der Methode, des Zwecks, der
dittel!

Ich habe nach Ihrer Schrift gedürstet, und Tag und tacht geträumt — und den Magus gescholten in meinem erzen, daß er selbst in Wegen und Bestellungen solche rause, anomalische, allegorische Figuren liebt, wo doch ir nur allein das Ganze übersieht und sich benkt, bey illen aber, die bloß ihr Enden von Gränzlinie vor er werthen Nase haben, nie die gedachte Wirkung erzeicht wird. Alles das vom Ansange des Februars an, a ich Ihren Brief besam und harrete. — Und siehe an, kommt doch nur Ein Schatten, und dazu ein Schatzen, vor dem ich tremula anus selbst zittere. Kann ich senn nicht das Stück, ehe es gebruckt wird, zu sehen bes wommen? Da es doch schon die Coelii eto. (welche Kette hängt nicht an diesem ze.!) gesehen haben? Ein guter Tinfall, liebster H., Königsberg ist ja so nache!

Aber falls bas alles in vanum et irritum mare, ichenet felbft Gurer wenigstens, mein herr und Freund !

bas man euch nicht ein Prytaneum gebe, bas ichon lans ge zweiselsohne errichtet ift, und bas viele große Leute besessen und bewohnt haben. Ich muß schließen, liebster D., und bitte biesen ganzen Brief in bie Pracordien Ihres piacordien ganzen wird ferner zu lieben, und, wenn Sie auch allen meinen Rath verschmaben, ihn wenigstens zu überlegen.

192. In Berber.

Ronigeberg ben 20. Marg 1773.

Ich freue mich, daß Sie in Ihren Mantel und Kragen so verliebt sind. Sehen sind meine Muse nicht für Potiphars Weib an. — Wo fange ich an, wo hore ich auf? — Ich erhielt eben auf dem Bette, wo ich meine Mittagsruhe hielt, Ihren Brief, liebster Herber. Mun Gott Lob, daß Sie einmal das Selbstogespräch erhalten haben, und daß M. Edlins der Mann ist, dem Sie diese Verbindlichfeit haben. —

ha! ha! die frausen, anomalischen, allegorischen Figuren find mir jum Element geworden, ohne das ich weder athmen noch benfen fann. Da Sie mich für Potiphars Beib
ansehen, warum soll ich nicht unseren romischen Correspondenten mit Jael's Weib vergleichen? Milch gab sie, da er Baffer forderte,
und Butter brachte sie darin einer herrlichen Schale. — Ihnen durstete, hochwohlwurdiger Freund,

nach bem mafferigen Selbsigesprach, und, fiebe, Sie erhalten zugleich eine fette Antwort, nebst einem Nagel und einem Schmiedehammer, ber Ihnen ein fleines Sauptweh jugezogen.

Mein lieber herber, Sie beleidigen die Freundschaft durch nichts so sehr in meinen Augen, als durch das Geheimnis, das Sie mir von dem Namen und dem Bilde Ihrer Liebe machen. Wie heißt das poetische Madeten, das Sie gefesselt? Ift ihr Name ein Geheimnis? und ihr Stand, und ihr Auge, und die Farbe ihrer haare, und alle die taufend Rleinigkeiten, die den himmel auf Erden im herzen eines glucklichen Liebhabers schaffen?

Waren Sie vier Wochen eher mit Ih. rem Gesuch gefommen, so ware ich vielleicht schwach genug gewesen, Sie zum Depositar meines verdeckten Gerichts zu machen — aber unter Bedingungen, die Sie mancher Versuchung des Fleisches ausgesetzt haben vürden, deren Sie gegenwärtig aller überhowen sen senn können. Mein Manustript ist aber nicht so verklärter Natur, daß es an zwen Orsten zugleich deponirt senn kann. Meines Wissens giebt es gegenwärtig nicht mehr als ein ein zie zes Exemplar auf der Welt; und alles Gestäthe dazu habe ich eigenhändig verbrannt. Borgen Sie nicht; die Goelii und die ganze

Rette, von der Sie traumen, haben nichts gelefen und miffen von nichts.

Folgendes ift vermuthlich mein letter Bentrag zu unferer gelehrten und politischen Zeitung. hier haben Sie alles, was in biefem Jahre von meiner Sand ift.

Nro. 14. Montag den 15. Febr. 1773. Selbfigefprach u. f. w.

Diese zwen Bogen find, wie es heißt, gebruckt in ber Unterwelt mit D. Faustens eigener hand und unter seinem Mantel; enthalten außer bem, was ihre Aufschrift anzeigt, bas Concept von bem Briefe eines Chinesers, ber sich Mien-Mas-hoam nennt, an einen berühmten Berleger in B.

Nro. 21. Donnerstag ben 11. Marz.

An ben Magum in Norben hausfäßig am alten Graben zu Königsberg.

Diefes ift eine Antwort bes M. Colius Serotinus an ben Chineser Mien . Man . hoam , und toffet, als eine hanbschrift, bie NB. teineswegs gebruckt ift, einen Dimpf.

Daß ich Ihre gartliche Bitte, geschont gu fenn, jum voraus erfult habe, befennen Sie selbst, weil in dem gaugen Dinge nichts als eine einzige frause, anomalische, allegorische

ische Figur vor Ihre Thur gelegt worden, bne daß dadurch weder Ihrer Gemeinde, noch — (Freund, schreiben Sie mir mit erster loft ihren Namen, ober es fommt jum Brude) das geringste Scandal zuwachsen kann.

Ihre Provincial Lage, Ihre Krifis, Ihr Imt find freplich noch große Problemata für nich. Ich werbe alle meine Magie aufbieten, m im Lande ber Schatten nicht anzustoßen.

Die M. Coelii muffen entweder ibres Sande serte gugner ober Propheten fenn, bag e mir folde ungeheure Projecte andichten on benen ich eben fo wenig weiß, als jener ibeaterbeld von feiner poetischen Aber, ober ielmehr profaischen Starfe. Unterbeffen ift es gir lieb, baß bas ichandliche Cavitel vom Da. iotismus nicht aus Ihrer driftlichen Moral ans befect zu fenn icheint. Eben das Prntaeum, womit Gie mir broben, muniche ich iir, wenn es nicht anders fenn fann. - Der inere oder unfichtbare Theil meiner fleinen intorichaft mochte mobl immer ber berrlichfte leiben, und mich wegen aller ber fleinen Una emachlichkeiten, benen bie Angenseite noch austfest fenn mochte, troften und belohnen.

Daben Sie fich anch schon ans ber histoire bilosophique et politique des indischen Sanels erbaut? Sie ist des Gallerie Malers lannal wurdig, und sieht ihm abnlich; besomdamann's Schriften. V. Ib. bere, wenn Sie vom britten Banbe anfangen, wie ber Autor feine Arbeit bamit angefangen ju haben scheint.

Lefen Sie ja Rlinters Reifen. 3ch habe meines herzens Freude an diefem Buche gehabt, mitten unter einem Fluffieber und ftarten Schnupfen. Die Vorrede und die Roten haben mich an Ihren Claudius erinnert.

Ich banke Ihnen nochmals, liebster her, ber, für die Copie des serotinischen Briefes, nachdem ich ihn noch einmal gelesen. Wir sehlen alle mannigsaltiglich, und diese Herren glauben sich nie in ihrer Politif zu verrechnen. Senn Sie ruhig, besuchen Sie öster den alten Magum in Norden. Buckeburg und Königsberg sind ohnedieß Gränznachbarn. Leben Sie wohl, träumen Sie von Ihrem Mädchen, und eben so sanft von

Ihrem Samann.

193. An Friebrich Nicolai zu Berlin. Königsberg ben 7. Jun. 1773-

Ein ftarfes Fluffieber, das endlich in ein brentägiges ausschlug — vapeurs, gleich ben Wolfen, die nach dem Regen wiederkommen — meine lectiones cursoriae im Zenophon, womit ich Gott Lob vorige Woche fertig geworden bin — und mancherlen Rleinigfeiten mehr haben mich bisher verhindert, Ihnen ju mel-

sen, daß ich ben aten Dai bas angenehme Indenten Ihrer Freundschaft und Aufmerksameit nebft Dero Buschrift vom abten April mit iel Vergnügen erhalten habe.

Den De Sebaldus babe ich icon zwenmal elefen, und gegenwartig einem Freunde geieben, bin alfo sine libro nach bem Spruch. wert, auch überhaupt ber alten muftfalifchen Regel noch tren, mit bem Ende ben Son bes jangen Studes abzumarten Der poetische Etindungsgeift bes Berausgebere ichimmert ben er fluffigen Simplicitat bes biftorifden und ecitativischen Stols nur besto ftarfer in bie lugen. 3d zweifle nicht nur, fonbern bin Btocf . und Damm . unglaubig an alle bie neschriebenen Urfunben, auf bie Sie fich mit iner fo ehrlichen Diene beziehen. Als ein Dann bon Einfluß und Politif werben Gie anaff die Borficht gebrancht baben, ben Berrit on Thummel ju beftechen, um nichts von bett jamilien. Geheimniffen ber Wilhelmine ju verathen, Die niemand beffer als er wiffen fatittta, wenn fich auch ber Beift ber verfiarten Bilbelmine burd Beichworungen und voces scras berauf ober bernnter locken ließe, fo surbe boch ber bloße eiferne, bithprambifce Rame von Fran Magister Nothankerin ihre lectrifde Erfdeinung berfdeuden. ant leges Jovis,

Wielft es in aller Belt möglich, daß foliche und folde Meynnngen in dem herzen eines so durchtriebenen Erufianers und Bengeliften, als Ihr W. Sebaldus den Documenten zufolge gewesen sen soll, haben wurzeln können?

Ich will aber, Sochstzuehrender herr, aus Freundschaft fidem implicitam jedem Berdachte vorziehen, daß Sie uns irgend eine : lleben seinig von Mémoires pour servir à l'histoire courante de l'Allemagne littéraire untergesche ben haben.

Das erfte Megbuch, wornach ich greifen werbe, wird wohl der spstematische und beredte Albt ans Wesphalen seyn. Sott gebe, daß er alle Landstente des Mien. Man. hoam an den Pranger stellen moge! Sie haben mit ihrem heiligen Confucius manchen weisen Europaer geässt und ihm eine Rase gedreht. Die Recherches über die Americaner haben mich mehr gesigelt, als mich die Borlesungen jenes blinden Engländers über die Optif wurden in Erstaunen gesetzt haben.

Sie werden feine Zeife mehr von mir feben bis nach Empfang des zweiten Theiles Ihres Sebalbus. 194. Anben Buchhanbler hing in Mietau. Ronigsberg ben 19ten Jul. 1793.

Artem posticam mit ihren 14 Commentatoren zu Ende gebracht, und mache eine fleine Pause, um mit den Sermonen und Spisseln fortzulfahren. Machen Sie boch, daß ich den Bentelepschen horaz befomme. Wenigstens will ich die Ehre haben, der einzige in Königsberg zu senn, der diesen Autor ausstudirt.

### Bon Berber.

Budeburg ben 21. Jul. 1773.

Ich bin Ihnen, liebfter Hamann, einen Brief stule big, ber aber jest nichts enthalten soll, als, baß ich lebe, gesund und frob, und Selban ber bin. Caroline Flachstand, jest mit Ehren zu melben, herber, ist ber Name meines Weibehens; und was übriges Erkunbigen betrifft, konnen Sie, mein alter, lieber Pan, leicht benten, bas das alles nicht so leicht zu sagen.

Blanaugig wie bas himmelszelt,

Ein ich webenber Engel auf biefer Belt, und wie das weiter heißen mußte; aber Sie wiffen, hintennach macht man teine Berfe; da fingt man bie vorigen ab; und also lebe ich, wenn alles um uns 26. wäre, wie es seyn sollte, engelfroh und frohlich. Daben auch vom Anfange unserer Bekanntschaft so viel liebes Areuz gleich beibe gemeinschaftlich erbulbet, daß, wie ich glaube und hoffe, ber liebe Gott uns herglich lieb baben wirb.

Und wie nun mit Ihnen, mein licher Alter! mit Hab' und Gut, Acter, Wieb u. f. w. am alten Graben? Ihr legter Brief war in vielem hieroglyphe, und da ich mir über nichts ben Kopf zerbrechen mag, was fich felbst aufzuklären kuft hat, so habe ich ihn meiner Frau, die Sie sehr schäht, vorgelesen, und überlaffe bas Uebrige Ihrem weiteren Gutbesinden.

und mit Ihrer Autorschaft? Ich bitte nochmals, laffen Sie mich jest ruben; ich habe es so sehr nothig-

Die meinige ftodt noch immer, wird aber balb besto mehr losbrechen. Saben Sie "von beutscher Art und Kunst" angesehen? es ist auch etwas von mir barin, aber alt, auf ber Reise geschrieben und taum ber Rebe werth.

Leben Sie mohl, mein lieber D., und erfreuen Sie mich balb mit einem Briefe. Ich lese jest nur um mich zu argern und auf die liebe Theologie zu studiren. Haben Sie Wood gelesen? Er ist ein seiner Herr, und das ist, glaube ich, alles. Ihre Benlage aber zum ser ligen Sotrates hat mir Leib und Seele erquickt. Ihr Genlus darin ist nicht mehr Flamme, aber Wind bes herrn; sehr durchziehendes Sausen.

## 195. Xn berber,

Konigsberg ben 19. Aug. 1773.

- Bebfer Confifiorialrath und Rreund Berber ich bin Ihnen auf Ihre Sanssochfichen Anits elberfe und Ihr lettes, einseitiges Quartblatte ben Untworten ichuldig, die ich heute verhitten nuß, weil es mir an Beit und Roof baju fehlt. for Entiding ju beiratben und Ihre Bufrieden. eit mit der Ausführung bat mir biel Kreude genacht. Frenlich werde ich wohl nunmehr an ein inder Teftament benfen muffen, und mein fleiier Sans Dicael wird fich auf feinen ibm que iebachten Bflegbater wenig Rechnung mehr mas ben konnen. Unterdeffen, mas will diese fehljefclagene hoffnung gegen fo viele andere fagen, ie alle burch die Wahl ber gewesenen Mue. Klacksland gur gegenwartigen gran C. Rathin berber entftanben fenn mogen? - 3d will aber ife meine Gludwuniche bis ju einer perfonliben Umarmung aufheben, die unter Die fußeten Traume im Barabiese meiner Thorheiten nebort.

Der Sauptgrund biefes Briefes bezieht fich auf eine inståndige Bitte des Lotteriedirectors, meines Gevatters und alten Verlegers, der sehr gerne zur Ehre unseres Baterlandes Sie zu einem kleinen Beytrage zu seiner gelehrten Zeitung, und, woran ihm noch mehr gelegen, zu einer Bochenschrift ausmuntern möchte. Er verfpricht, erkenntlich und frengebig dafür zu fenn. Ich kann ihm das Zeugniß geben, daß ich ihm unter drep Berlegern das Beste gonne, und daß er gulben ift, wenn ich die übrigen für ärger als Blep schelten muß.

Bor einer Stunde habe ich die Rachricht gebort, daß der kaienbruder gestern oder heute nach Betersburg durchgegangen, ohne sich um sein Geschöpf, den Magum in Norden, befümmert zu haben. Nach bin ich nicht gewiß, ob ich es ihm verdenken oder übersehen soll-

Ich glaube, liebster Freund, daß Sie est Diesem Briefe merben ansehen konnen, wie fehr mein Ropf mit Grundris geht. Doch will ich Ihre heurige Ruhe nicht floren mit meinen Grillen.

Die fliegenden Blatter von deutscher Art und Kunft haben mich, wider alle meine gegenwartige Gewohnheit, eine halbe Nacht gefostet. Epwas nur von Ihnen barin? Ich menne, das meiste ware von Ihrer hand. Welden Sie mir doch, was Ihnen und jedem darin gehört. Das Stud von beutscher Bauart schien mir auch gang in Ihrem Stel zu senn.

Wissen Sie nicht den G. im beutschen Mercur? Er hat mich den Bater der neuen Kunfteleven genannt. Der Vorwurf wegen Schnörfel paßt zum Gegenstande. Ben Ihrer neuen Unforschaft halte ich aber eine Verleugnung Ihres Styls für eine wefentliche Bedingung, Ihre Ibficht zu erreichen. Ihr Gegensatz eines Urzers, der selbst Hufe nothig hat, macht mich nicht beforgt. Sie konnen Ihre dithyrambische Schreibart vielletcht ziemlich entschildigen und rechtsertigen. Die Bedürfnisse meiner Dunkelbeit werden vielleicht von selbst aufhören. Doch hierüber kunftig mehr.

Desfeld und Lessing haben mir sehr gesichmeichelt, und ersterer hat mich wegen feiner Enthaltsamkeit von aller Consequenzmacheren u. f. w bis zur Bewunderung gerührt. Es gehört in meinen Augen eine außerordentiche Ueberwindung dazu, sich an den bloßen Buchstaben zu halten, und alle Leidensthaft bep Intersuchung der Wahrheit und Widerlegung ves Irrthums zu perseugnen.

Es ift eine Legende hier, bie burch Briefe aus Berlin bestätigt worden, daß der fofratische Apologist durch den Schwaben um eine herrliche Pfrunde in Charlottenburg getommen. Seine guten Freunde haben mich zusteich zu meiner Beruhigung versichert, daß seine Prediger. Gabe sehr mittelmäßig nud daranter sep.

Die lettre perdue d'un sauvage du Nord ift endlich fertig, muß aber die Quarantaine und darnach ihr Schickfal abwarten. Doch pichts mehr von meiner Autorschaft.

#### 196, In Berber.

Ronigsberg ben 21. Mug. 1773.

Liebster Confisorialrath und Frennd herber, Dr. Kanter überbrachte mir Ihren letten Brief sine die et consule, ba ich eben wegen einer hypochondrisch politischen Plage bettlägrig war. Bergeben Sie mir, daß ich heute noch fürzer senn muß, als vorgestern. Ich weiß nicht, was mir fehlt; so ist mir zu Muthe. —

Der Titel ju Rlopstock's Subscriptionsversuch hat all mein Blut in Wallung gebracht,
nachdem ich das Compliment an mich in seinem Briefe an hofprediger Lindner gelest habe. Ich bin der erste gewesen, der unterschrieben und auf Werbung ausgegangen. Diese Idee ist eines Rlopstock wurdig, sie mas
von ihm behandelt werden wie sie wolle.

Den Wood hatte ich nach Durchlaufen der Borrede juruckgelegt, um ihn zu behalten und ben Gelegenheit zu lesen. Ihr Winf hat mich nengierig gemacht, ihn bis auf die Salfte burchzugehen. Ich habe mehr Aufschluß über das Original-Genie in ihm gefunden, als im ganzen Duff.

Saben fie benn ben M. Sebaldus Rochanter nicht gelesen, daß Sie mir nicht ein Bort von ibm fcreiben? Wie lächerlich ift unere Erwartung gewesen! In dem deutschen Mercur ift er angenehm gestriegelt worden, vie natürsich; Mulus mulum, — Der Einfall ist v drollig, daß die Aussührung nicht besser, ils sie ist, hat gerathen können. Eine Antwort pro M. Goelio, der sich selbst widere egt und abstrafen muß.

Wenn der here ju Kadmonbor fein Proek gemacht werden wird, so giebt es in unerm Jahrhundert fein höllisches Fener mehr.
lber kein Amannensis in ganz Rorden, der
vas glübende Eisen anfassen will. Ich habe
vach Ihren Gegenden geschrieben, und heute
ven 21ten Tag, umsonst eine Antwort erwaret. Was aus henrich Schröder's, des beihmten Schulehrers mit einem Ange in der
Beißgerber-Gasse, ausserordentlichen Betrachungen über die Orthographie endlich werden
vird, bin ich gar nicht im Stande abzuseen. Soll man ben solchem Hanskreuz nicht
ppochondrisch und melancholisch werden?

Reben meiner Aro. 758 am alten Graen, hat seit acht Tagen die octropirte Salznd Seehandlungs-Compagnie ihren Sig gewmmen. Das Schild hangt schon aus, und
ine Schildwache wird nachste Woche auch ercheinen. O Tempora! Mein hauschen wird
vohl eine Uppertinenz des Leviathan werden.

Diesen Augenblick ging bie Rotte mein Fenfter porben.

O Apoll! nur so viel Lust, daß ich Lust schöpfen kann. Unter diesen Dithyramben ober Dieroglyphen ist es Zeit, Sie zu umarmen, und mich Ihnen und Ihrem Carolinchen so gut ich kann zu empfehlen.

### 197. An herber,

Ronigeberg ben ig. Rop. 1773.

Diefen Angenblick, um 7 Uhr Abends, per läfte mich Ihr Freund Merk, ber im größten Sturme es fich hat einfallen laffen, vom Rokgarten bis nach dem alten Graben eine Wak fahrt zu thun, um den alten Ziegenpropheten im Norden zu sehen. Run Gott gebe ihm eine glückliche heimkunft nach seiner herberge. Ich verlange sein Reisegefährte nach dem Roßgarten nicht zu senn; nein, lieber nach dem Pays de Vaud über Buckeburg, um die Frau Confistorialrathin herder kennen zu sennen, und ihr mit brittischer Frenheit Wangt und Stirne zu kusen.

Run Sie arbeiten vermuthlich an Ihrem Chef d'oeuvre, baß sie Ihrem alten Freunde hamann seit so langer Zeit nicht geschrieben haben. Es sen ein Männlein oder ein Franlein, so hoffe ich sein Pathe im Geist zu senn. Em. hochehrwurden werden die Gieffanne für ie kleine Pflanze nicht vergeffen, und, als in trener Arbeiter im Weinberge, sich wenier um die allgemeine deutsche Bibliothek besimmern, von der ich das neueste Aupfer unvers Landsmanns gesehen habe, ohne noch en Inhalt gelesen zu haben, der voller Hererischer Soldeismen seyn soll.

Ep, liebster Freund, nehmen Sie sich für en alten henrich Schröber, in der Weißgerergasse wohnhaft zu Pisa in Preußen, in icht, daß er sich nicht in den Sinn fommen kit, außerordentliche Betrachtungen über die Etymologie und Syntax seiner deutschen Musersprache zu schreiben. Doch der gute einanzige Enflope sieht zu Ihrem Gluck über die Rechtschreibung nicht weit hinaus.

#### Formido male

Ne egohienomen commutem meum et Quintus fiam e Sosia.

Amphitr. I. 1.

Rachbem ich lange genug ben Offenftofrieg gespielt, werbe ich wohl andere Waffen und Magregeln zu meinem Defensto. Plane nehmen mußen. Als ein alter Schachspieler werbe ich mir Ihr Rachbar mit Bebacht im Nothfalle gewärtig senn, well ein Inschauer inimer besser sieht, als ein Mitmoher. Antworten Sie doch unferm alten Schwager, in der Posisprache zu reden, der Jonen Ihr Stillschweigen übel nimmt. Sie kennen das irritabile genus bet herren Verleger unsert Jahrhunderts.

198. An &. C. von Mofer.

Ronigeberg ben 1. Dec. 1773.

Em. unterwinde ich mich noch mit einem Brief zu verfolgen, ber wenigstens so vernünftig und bescheiben, senn wird, Dieselben auf Ihrer noch im Norben zu vollendenden Expedition bis nach Dero heimath zu begleiten und baselbst eine mussige Stunde abzuwarten.

Die Verzweistung und Bestärzung über ber falschen Rachricht, daß Ew. ben 27. v. M. bes Nachts durchgegangen, und die ganz über raschende und gleichsam mir vom himmel ge fallene Freude über Ihre wirkliche Ankunst, haben mein bereits überspanntes Rervenspstem dergestalt erschüttert, daß ich von einem halben Wahnstun, (worin ich an nichts als den treuherzigen Laienbruder denken, sein corpus delicti, und seinen deutschen Rationalgeist habe lesen können —) endlich, Gottlob! diesen Worgen glücklich erwacht bin, um drep Bogen seliciter zu kassiern, die ich gestern in momentis, die ich selbst nicht für lucida erkennen

nn, angefangen hatte. So viel wird genugm, auch gegenwärtiges zu entschuldigen.

Ich bin leiber ! ein unwurdiger Angenzeuge pefen, wie bodlich Em. am erften Abbentse intag ben preuflischen Sabbath burch einen erlaubten Schleichbandel mit dem Auswurf ferer Ruften entheiliget haben, aber auch aleich von Dero vaffiven Großmuth gegen : Opisbuberen unferer activen Colporteurs d hauftrer, wodurch ipso facto aller Gebtigfeit ein Genuge gefcheben. Erog mei-B altlutherischen Sturmeifers gegen alle ane Berfe unserer trautesten Moral und Politif nn ich es nicht bergen, bag ber, wegen pes Kriebensbruchs unferes beiligen Sab. ithe, sollicitus reus in eben berfelben Stune ! einen armen Befeffenen von feinem incarritten bag, Groll und Todtfeindichaft gegen le Ercellengen und Rrafte der Ober - und sterwelt balb entraubert, und burch ben Unma biefer Sinnesanderung vielleicht die Thur ines funftigen Glucks, und eines unausichlichen Gelächtere im Olymp über bie vertelte Schabenfreube unferer Bolizenwachter erfnet bat. .

Meine beiden Aufwartungen bezogen fich inptfachlich auf ein Mfct. in der Safde und nen Sandel in potto, über die ich mich ob.

me alle jungfrauliche und fcriftkellerifche Schambaftigfeit nunmehro erflaren fann und will.

Em. haben die Gnade gehabt an meiner unfichtbaren Autorschaft ben innigsten Untheil zu nehmen, und aus einem mir nachbracht den Binte barf ich Diefelben unter biejenigen Lefer tablen, beren Benfall bas Del meiner Lampe werben foll. 3ch bin gegenwartig gle fem Unfeben nach mit meinem gangen Offenfir. Plane fertig und verfpreche mir weit mehr Leichtigkeit, im Sall bet Roth mich au befes diren ober ju rechtfertigen. - Des Gofrates Beruf, die Moral aus dem Olymp auf bie Erbe ju verpflangen, und ein belphisches Dic felfprudlein in praftifden Augenschein ju fe-Ben, fommt mit bem meinigen barin ther ein, baß ich ein boberes Beiligtonm anf eine analogifche Urt ju entweihen und gemein an machen gefucht, jum gerechten Mergernif um ferer Lugen . Schan- und Mautpropheten. Rart alle meine Opuscula machen jufammengenoms men ein alcibiabifches Gebaus aus. mann hat fich aber bie Sacon bes Gabes ober Plans aufgehalten, und niemand an bie ale ten Reliquien bes fleinen lutherischen Catechia mus gedacht, beffen Schmack und Rraft allein bem Babft. und Turfenmord jedes Meons gewachsen ift und bleiben wird.

Det trenherzige Latenbruder hatte mich ben, nah zu früh errathen, indem er gar zu weit und tief sah. Was die Ungezogenheiten betrifft, die er mir vorwarf, so waren selbige gewiß nicht auf ihn gemünzt, sondern seine Großmuth, dan der ich eben so wenig ein Krop als er meiner guten Absicht gewesen, war eben das Aas des Ablers.

Bie gefagt, bas Mfct. mar in ber Tafche, unb ich brauche es dar nicht mehr, weil ich meine Abfichten jum Theil erreicht babe, und obne felbiges erreichen tann, wenn es ein beberet Bille ift. Es find wenige Blatter, welche ben Simmele. und Rationalffrich nicht verlengnen. Alles ift local und individuel. bas beift, fo abstract als moglic, und bas gute Ding bes Salzes herricht mit lafonischer Brevgebigfeit. Das Thema betrifft meine Simanien , und einen Unterfcbied von 5 Mtblrbes Monats, bie mir von ber arithmétique politique du Siècle, sans rime et sans raison geftrichen worben. Es ift im Grunde nichts als ein Brouillon, im Beinmonat 72 geschrieben, wib fo alt fur mich, bag mir ectelt es and anfeben. Der trenbergige gaienbruder, wenn ibm ber herr und Staatsminister Beit bagu last, warde diefe Reliquie, fo wie fie iff, annehmen, bie einzelnen Borte, fo immer feblen follen, ergangen, und mir ben Gelegenheit einer nicht zu eilen nothig babenben Devefche ben gangen fleinen casum mit feinem consilio medico en gros ober en détail. wieder einbandigen laffen - bloß zum Beffen meiner funftigen Arbeiten und Lucubra. tionen, wenn Gott meine Augen bazu erhalten will. Meine ubrigen Grunde biefes fur ben Mund eben fo fuße, als fur die Berdauma arime mige Buchlein ju unterbruden, wird vielleiche bee Angenschein zum Theil lebren, wenn mich meine gange Urtheilsfraft nicht verlaffen bat. worüber ich eben fo gerne munichte verfichert zu fenn. Ich wieberhole, baß es nichts als ein Entwurf ift, ben ich weber mehr anseben noch ins Reinere bringen laffen fann, ba mein ungludlicher Bruber über Jahr und Lag nicht mehr die Beder fur mich ansest, fondern feis ne gange Beit auf bem Bett ober in feiner Belle gubringt. Genug uber bas Biel und bie Soule meiner Autorschaft, die mir fofilicher find als alle Bufalligkeiten berfelben.

Von dem Mict- in der Tasche auf den Sandel in petto zu kommen, so betrifft selbiger den Autor selbst, und zwar in effigie amdiffentlichen Pranger. Ich traue dem treuberzigen Laienbruder so viel dristliche Liebe und Barmherzigkeit gegen das Merk seiner Sande, den Magum im Norden, zu, als Rizpa die Tochter Aia und der König David nach 2

Sam. XXI. an ben Gebeinen Saul und Jonathan erwiesen Die ganze geheime Geschichteift folgenden Inhalts:

Eine ber feltsamsten Leibenschaften, bie fich ans einer Bolle auf Erben fur mich in einen irbifden himmel verwandelt, trieb mich von meiner fruchtlofen Wallfahrt gu einer noch weit fructloseren, nach Eurland, und ich mar im Begriff bem wirffamen und ben mir poringlich lebhaften Grundgefese ber Gelbfterhal. tung alles aufznopfern. Vor biefer letten Reife batte ich ben frommen und etwas finbifchen Einfall, mich fur meinen fel. Bater fo trent als moglich abmalen zu laffen in puris naturalibus mit einer mir unentbehrlich geworbenen Macht auf meinem bon Jugend auf fablen Saupte. Meine treue Samabrnabe, Die Mutter meiner lieben Rinder, batte Befehl, biefes Bild an meine Schlafftelle aufzubangen.

Ben meiner letten heimfunft nach meines sel. Baters Lobe, machte auf dieses Gemalte ber jehige Lotterie. Director Kanter, als mein doppelter Gevatter, gewaltthätigen Anspruch Dieser treulose Berleger, wie alle seine Brüder, (ohngeachtet ich in meinem Leben mit keinem einzigen im eigentlichen Verskande gehandelt) hat anstatt seines eigenen Schlaffammerchens, wofür ich bestimmt war, mich in seinem Laden, der der größte in ganz

Borben ift, am höchfen Balten anfhangen laffen, wo fich alle Welt über ben armen Gunber im hembe mit verbundenem Ropfe anfbalt, ohne zu wiffen, wie ich bazu gefommen, in ber Attitube eines Warren ober Maleficanten in unferm großen Kanterischen Laben aufge bangen zu werden.

Menn Etv. aus laienbruberlicher Brabileo tion mir die anabige Erlaubnis ertheilen mol len, mit bem Ranteriden Buchladen wegen des Magi in effigie einen Sandel an ichlief fen: fo follen Sie baben nicht fo febr überportheilt werben als bev unferm in Bernftein eingefaßten Infectenfram bieweilen gefcheben mag. Un bem funftigen Schickfal biefes Driginals ift nichts gelegen; es febnt fich blof nach feiner Erlofnna bon bem bieffgen Branger, mo es jedermann jum' Spectafel bangt. Für ein Duzend preuffische Thaler will ich in einem gang andern Bilbe mit allen Pontifica. libus eines norbischen Magi prangen, und im gangen Rantericen Buchladen foll bon nichts die Rede fenn, als von der munderbaren De tamorphofe bes biefigen armen Sunbers im Bemde mit verbundenem Ropf; wenn gang Deutschland fic ausgewundert baben wird. baß ber Bater bes farfen Agathon und ber wißigen Mufarion auff eine alten Tage ber Colporteur eines fleinen deutschen Mercurs gewore

ven. Das Gerücht meiner Verjüngung, wird m den Gränzen von Europa bis zu den Ohen meiner bosen Catin kommen, die noch licht aufgehört, die Uspafia, Maintenon und devigne meiner Seele zu seyn. — Ift le nicht das erste und einzige Mädchen auf er Welt, das so viel herz gehabt, einen Ragum zu lieben, und hoffnung zu einer er reichsten Erbschaften haben soll? — Ja le allein verdient die Mutter meiner lieben, ieben ungezogenen Kinder zu seyn.

Allem diesem, und unendlich mehrerem zu holge erwarte von Em, die gnadige Erlaubnist ur Uebermachung des Taschen Wicts. und des lutors in effigie nebst den übrigen Bestellung und gehörtgen Bestellung des lufgedrungenen.

So wie Ew. mich am Morgen bieses erien Advents. Sonntags mit allen Ihren Orensbändern ziemlich ausgesohnt: so kann nicht imbin Denenselben im Bertrauen noch zu saen, daß der Anblick des treuberzigen Laienenders in seiner Pelzkappe, mir jenen weididen Boas vor Angen malte, "der nicht ruhen konnte, bis ers zum Ende brachte." Bollte diese erste Beissagung Ihres Magi einressen, so wird seine Muse, die here von
kadmondor, nicht mehr Mann sondern Mänim beisen. Bott fegne Ew, mit bem beften Segen bes Dati meines Briefs und schenfe Ihnen viel Rube und Freude jum neuen Jahr im Schoof Ihrer hoben Kamilie. Ich ersterbe mit dem stiefsten und herzlichsten Respect 25.

# 199. In g. C. von Dofer.

Ronigsberg ben 27. gebr. 1774.

Ew. gnabige Inschrift bom 6. b. M. habe heute por acht Tagen bes Morgens erhalten, und noch benselben Vormittag die mir andertrauten Einlagen eingehändigt, mich auch zugleich erboten, die Antworten bestens zu bestördern; aber bisher noch nichts erhalten: dabero ben britten Posttag nicht gern versäumen wollen.

Roch benfelben Sonntag Invocavit, bet mir so merkwurdig als der lette erste Abvent bleiben wird, habe ich, (für einen Berleger, wie ich den Sandel hier einkleiden mußte, mit zwen Friedrichsb'or viel zu reichlich) bew kommenden Ecce! glucklich losgekauft und ansgelöst, der unter seinem Rasendrucker, wünsch ich, wohlbehalten, das Ziel seiner Walfahrt erreichen möge! Der Walze dient statt des Bullsels, die kleine Sandschrift, die abgeredter maßen, wie ihr Verfasser, in puris naturalidus ersche inen muß; weil es mir kaum mogen

lich gewesen, das Büchlein anzusehen, wegen ber Rachwehen bes Banchgrimmens, so es mir gekoffet. —

Wiewohl ich seit Jahren meine hand ganzich von der hiesigen Zeitung abgezogen, und
ast gar keine politische und gelehrte lese noch
esen mag, als zufällig, habe ich, durch Umtände hingerissen, auf einmal dren Recensionen
jesiesert und 2½ Beplage von vorn und hinen eingefast. Ich hatte noch ein Stück und
ine Beplage für dieses Jahr besprochen, und
ür diesen Monat fertig gemacht, zum Beuse der Bolingbrote — Derven — Hunteris
chen Uebersesung; aber vergebens! — Wenn
nicht Gottlob! alse Disappointments meiner
seinen Autorschaft zu neuen Ressourcen dienen
nüßten.

In Ansehung bes Msct. lauft alles vielleicht mf einen ehrlichen Selbsibetrug hinaus, ben ch mich niemals schämen werde zu erkennentsch habe mir bona fide eingebildet, daß der Entwurf, so roh er auch ist, und zum Theil unssehen muß, weder dem wohlthätigen Staats-nann gleichgültig seyn wurde, noch dem treuerzigen Laienbruder, der den nämlichen Gegensiand aus zween sehr entgegengesesten Gesichtsnunkten behandelt, zu denen ich keinen bessennnedium terminum zu finden vermocht, als nas prophetische Wort: Nebucadnezar, mein

Ruecht; worin auch bas punctum saliens biefte unzeitigen Geburt beffehet.

Sollten Ew. ben gelegentlicher Muse und kanne etwas pragmatisches und magisches für Dero Geschmack in diesen Blattern suden, so bitte mir zur einzigen Gnade aus, alles was Ihnen im Lesen einfallen wird, mit flüchtiger sorgloser Feder anzudenten, und mir anzubertrauen: in welchem Fall ich Sandschrift und Beplage mit Bucher-als ein Gegengeschenk gelegentlich zurück erwarte, und mich vielleicht so gern wie Raemi nenen Geharteschmerzen nuterwerfen murde, wenn das ungerathene Meisterfück badurch eine andere Gestalt gewinnen könnte.

Finden Em. aber nichts, das dem mir ertheilten Diplom entfprache, so ist meine einzige Bedingung, daß gegenwärtiges, einziges Exemplar, um so viel mehr und schlechterdings ohne Abschrift, wo und wie es ift, perent gleich allen Monumenten menschlicher Eiteb keit.

Em. geruben noch ju meiner Entschuldigung ju erwägen, daß ich ganz unschuldiger Weise in die Versuchung verleitet worden bin, in dem aufferordentlichsten Feperfleide eines herfulifien Westerhemdes als Autor zu erscheinen — — und an wen? in aller Welt soll ich mich schlagen, um wenigstens zu wiffen, ob

p fo ober fo? — — als an ben, ber in r ?ten Detade bes XVIIIten Jahrhunderts n ungeheuren Einfall gehabt, einen Magunt Worden zu creiren? — — Rurz, ich fann ich nicht bernhigen, bis ich aus dem Grunde its, ob es dem treuherzigen kaienbruder noch fen, als damals — benn

Quid mihi refert Chrysolo esse nomen, nisi factis probo?

Plautus in Bacch.

Ich hatte alle Gerathe eines thorichten Protenmachers nothig, um mich gegen Ew. über
ime ofonomischen Aleinigkeiten ein für alleil rein aus, mit scythischer Frenheit und Kürzu erklaren Rein Druck ift empfindlicher für
in Gemüth als ein Geldschuldner zu seyneil ich fein Cardinal von Ret noch Julius
sar din, so hat diese au sich lächerliche Berlezheit den sonderbarsten Einstuß auf mein ganisemüth, das sonst aller Zufriedenheit bereits
zießt, und bald mehrer entgegen sehen kannWenigsens ist dies der allerlette Brief, den
Luft haben werde, und vielleicht auch nothig
ben möchte, au Ew. über einen so gentheuer-

Die nach ber gebruckten Bilang eines Ernefers auf mein Sauschen ingroffirten 6663
ihr. nebft ber Bucherrechnung maren bereits
rlich bezahlt und glucklich getilgt, als Ume

sen Gegenftand zu ichreiben.

fanbe , bie mir weber Bormurfe noch Schal machen, mich nothigten, 400 fl. auf einen 281 fel pon 6 Monaten und bald daranf 600 bi auf einen bitto bon 12 Monaten bon ein guten Freunde aufzunehmen, dem ich den ften Boften vier Monate vor ber Berfall; baar bezahlt, und ber fic erflart feine Bi bon mir zu erwarten. Rolalich befiehet me gange Schulbenlaft auffer einer neuen fleit Buderrechnung in 600 fl. und etwa ben bol Binfen beiber Wechfel - Die ich feinem gangen ganbe, felbft nicht meinem leiblich jungern fur unmundig erflarten Bruder, bei Bermogen ich als fein conflituirter Eure verwalte, schuldig fenn mochte - noch & au finden weiß -- --

Ew. haben mich einer Vertraulichkeit wurdigt, die mir eben so tief, als jedes dere Wort eingedrungen. Dahero erdreiste n mit allem dem Ansehen, bessen ein Magus Norden nur fähig ist, dem trenherzigen Lubruder sein Unrecht vorzuhalten, womit er Snade Seines Landesherrn verschmäht, i sich dadurch das Verdienst entzogen, die Clinge einer Ihm selbst entbehrlichen Jul mit einem armen milzsichtigen Schuldner theilen, der nichts als gerecht zu werden wan und sich in keinen andern Operations. Pfeines Siucks jemals einlassen kann und wie

nterbeffen ber wohlthatige Staatsmann an er andern Salfte jener Zulage bas nothige ampenol ju feiner Schoofneigung, fich felbft andern wohlzuthun, gewonnen haben ware. —

Ohngeachtet sich Ew. mit Frenden der Salfe einer wohlverdienten Julage das erste Jahr eraubt haben wurden, und sich freplich keine lechnung auf einige Wiedererstattung machen tüsten: so wurde doch diese Mildthätigkeit iemals anshören, in den Augen Jhres Magns in heiliges Darlehen nach Ecolos. XXIX. zu wu, und er wurde mit diesen Talenten als im frommer und getreuer und kluger Saussalter gewuchert haben — — um dem Enel des Satans das Maul zu stopfen, der, wie dersehe, nirgends mußig gewesen, das Unsaut der Berläumdung auszustrenen und mit jänsten zu schlagen ungöttlich — — —

So sehr ich mir schmeichte Ew. gnadige unschrift von allen Seiten verstanden und gesest zu haben, ist mir doch der einzige Umsand "bes Mannes, der mich verwichenen Sommer ausgesucht und ausgespäht haben soll" noch immer eine eiserne Maske. Im derzen des Novembers giebt es hier keinen dommer mehr, und der neue Freund im denne war kein Nicodemus, sondern ein Lügwer in ami sonsu — wie ich aus manchen

giemlichen Pramiffen nicht umfouf betennen und urtheilen muß.

Ich schließe mein abschenliches Geschmitt am Sonntage Reminiscere mit einem herzlichen:
Sott segne Ew. Ercellen:!

200, In herber.

Rouigeberg ben sten April 1774,

Mein lieber Sofrates mainomene ober maiomene. Unfer Arennd Sartfnoch bat mit eine große Arende mit Ihrem Commentar iber Die altefte Urfunde bes Menfchengefchleches wi macht, die ich geftern Abends und Rachts burd-Ueberbringer dieses wird ber befte aelanfen. Commentar aller meiner Empfindungen fent, Die, gleich jenes evangelifchen Befeffenen feb nen, einander fo entgegengefest gewesen, all Rener und Baffer. Ich babe bas monstrein horrendum heute fogleich bem judici competenti alles Schonen und Erhabenen in bie Sam be gegeben, bamit er es jergliebere. Die Gib tin Minerva und ibr Rachtvagel farte und bewaffne fein Geficht und Gefühl! Die Derret Bolonii unferes Jahrhunderts, Die nichts els philosophifche und politische Gignen lieben, wer ben vielleicht fagen, baß Berber ben alten De mann ausbamannifirt babe. Bir Beibe bem Reben aber bas Ding beffer. Deine Stallmeis Rerbienfte follen Ihrem franischen Rittergeifte

gegen alle Schlöger und — aner gewidmet blet ben. Ihre romantische animalcula und die Raber meiner Spruchwörter scheinen für einanber gemacht ju fenn.

Die Galanterie Ihres Berlegers, liebster herber, mir bas Aushang. Eremplar vermacht zu haben, dispensirt Sie gar nicht von einem formlichen Geschenk eines sorgfältig durchgesgangenen, und für meinen captum durch Ansthrung der Quellen und Stellen zubereisteten Eremplars, dem Sie Ihre Preisschrift und die kleine Sammlung von dentscher Art und Kunft bepfügen wollen.

Ihren brittehalb Beplagen zu gefallen, habe ich biefes Jahr brey Recensionen gemacht. Ich habe mir einige fleine Aenderungen erlanbt, ein exordium und exitum. Unfer Gesichtspunct und horizont ist zu entfernt und verschieden, um sich vergleichen zu können aber gewise Dinge. Bennahe möchte ich wünschen, daß Sie teinen einzigen Beptrag zu keiner Zeitung noch ingend einem andern periodischen Blatte liefern möchten.

Sagen Sie mir boch ums himmels willen, baben Sie Untheil an Anant? So viel innere Merkmale, und fein außeres Ihres verwunscheten rothbeutschen Styls. Ich möchte im herzien barauf schwören, und habe noch bisher fein herz gehabt, es mit dem Munde zu be-

horen wurde. Boch nicht eine Zeile baju an geseht, und ich weiß nicht, ob ich diefen Einfall jemals ausführen werbe.

Gott segne Sie an Bruften und Bauchen! Russen Sie Ihre liebe Fran, und erbanen Sie Ihre liebe Fran, und erbanen Sie Ihre Gemeinde ohne das Publicum Ihres Jahr hunderts ganz zu vergessen. Begegnen Sie aber letterem nicht gar zu sehr en canailla. Rurz, schaffen Sie Ihre eigene und Anderer Seligkeit, so weit selbige in Einsichten besteht, mit Furcht und Zittern. Ich umarme Sie mit der freundschaftlichsten Inbrunst, und wsterbe, auf meinem Lessingsschen Lehnstuhle, benm Untergange der Sonne und des Lichtsmeiner Augen Ihr alter Liebhaber und Aunfrichter

Pamann.

Run, mein lieber herber! Ungeachtet meis nes feverlichen Abschiedes mache ich mir ein Gewissen daraus, diesen Bogen zu halbiren. Roch eine Griffe in petto, die ich Ihnen aus vertrauen muß. Sie fennen vielleicht eine Apologie des Freymaurer. Ordens, die in Ranter's Berlage herausgefommen. Dieser Apologist lebte hier ein Jahr auf des Berlegers Großmuthigfeit, der das Seinige dazu beytrug, ihn zum zweiten Oberhosprediger zu machen. Er gab hier auch den Ansang philologischer Commentationen im Rennicottischen Geschmack heraus

aus und bat ein lateinisches Erercitium de Assehylo an feinen guten Freund Rlos bruden laffen. Ich batte bie Recferen, Diefe Commentation gu recenftren, und Ropfe gab mit Stoff. Er war gleich mit einer Bogen fangen Antwort fertig, und ich jog meine Recenfion and Rlugbeit und Achtfamfeit jurud, fo menig fardtbar mir auch feine Untwort vorfam. Die fer Dann fam aus Betersburg, wo er mit Bifding befannt geworden war: ift ein Schuler Michaelis, mit bem er fic aber entzweif baben muß. Sat eine Zeit lang ju Paris gudebracht, und nicht ohne Rugen als Bibliothefar, auch große Berfuchung gehabt, fein Glud bafelbft ju machen. Sein Rame ift Starf: er ift eines Dectlenburgifden Rathes Sohn. Diefer Mann bat ben 24ten Mars pro loco Prof. Theol. ord. bisputirt: Tralatitia ex Gentilismo in religionem christianam. Dieß ift feint Stedenpferd, und er bat mit mir son Borfanger's Christianisme developpe gerebet, als einem feltenen und merfwurdigen Buche. Ungeachtet er mir feine Difputation hatte gufommen laffen, schlich ich mich gang wiber meine Sitte in bas Auditorium maximum, und batte Die Zufriedenheit, ben D. Lilienthal über Die awen erften S. S. opponiren gu boren, ber ibn fauter Unrichtigfeiten aus Unwiffenheit ber bom tom angeführten Quellen überführte. Er hat

te fich gegen Lindner, beffen Beichlus ich blof boren fonnte, fo fraus gemacht, und fucte fo feicht feinem zweiten Gegner auszuweichen, daß ich alle Geduld verlor und aus bem Tempel lief. Er ift gegenwartig Brautigam bon D. Schuls letter Tochter; und ungeachtet biefer Umffand feine Berftreuung und Bergeffenbeit bes Decori fattsam entschuldigen konnte, be ich boch große Luft, diefen fatbolifden Afaffen zum Aroselpten des von ihm immer verspotteten Luthers ju machen. Diese Difpu tation enthalt bloß ben ritus; eine zweite foll Die Dogmata in fich foliegen. Er redet immer, wie in ber Freymaurer. Apologie, bon ber doctrina arcana. Der Mann foreibt ein ziemlich gentilisch tralatitisches. Latein und if darin ein commilito b. Klotzii, aber bas ift auch alles. Sonft hat er nicht ben gering ften Berftand bon Beidenthum und Chriften thum, und ift, ben einigen guten Gaben, ein fauler Bauch, wie Naulus von den Ere tern und guther von ben Monchen fagt Seine Dogmata burften mohl niemals erscheinen; aber wie leicht wurde es ihm werden, bie Lehren ber Denschwerdung, ber Berfbhnung, ber heil. Drepeinigfeit als Reliquien bes bei benthumes zu behandeln. Wenn ich es nicht vergeffe, werde ich Bartfnoch erinnern, baf er Ihnen biefe Starfifche Difputation mit

product einige Aufmerkfamkeit; im Grunde ift seine Wasserblase. Ein würdiger Rachfolger und Rachahmer des Quandt.

Bis ich erft diese Grille biluirt habe, o 6, ind wie? liegt mir noch immer etwas auf iem Perzen. Ich wollte gern die Sache mit o lachenbem Muthe als möglich abmachen, und im noch zu warm bazu.

Soll ich noch bieses halbe Blatt abreißen? Berdient es wohl, daß Sie es lesen und entiffern? Quod scripsi, scripsi! Es ist ein belbstgespräch zwischen Ich und Du. Sie sen daraus, daß meine ganze Seele so emessindlich ist als mein Auge oder meine Lustesdre. D du leidige Einbildungsfraft eines Dpochondristen, der Kamele verschluckt, und an Rucken erstickt. Vor allem Uebel, besonders der dem physiologischen, behüt uns lieber berr Gott! Kyrie Eleison!

Stehen Sie noch in Verbindung mit Leffing, en Sie, wie ich bore, in Samburg kennen elernt haben? Der ehrliche Mann nimmt ich auch der guten Sache an. Ich bin ihm um erften Male recht gut dafür geworden.

Ihr Freund Labater hat an Rant gefchrie. en, und auch, wie ich bore, an Sie ges

bacht. Ich habe ben Brief nicht felbft lefen.

Ein junger angehender Schriftsteller hat ben drep hiefigen Belletriften, ohne befriet zu werden, erfundigt, ob vernchern n fo gut den Accusatio als den Dativ regie könne, und bittet sich Ihr entscheidendes Cachten über diese grammaticalische Gewissifigage aus.

D. Stark fagt in feiner Difputation mer i idade. 3ch frug ibn, wo bas berfa baß er Bades nicht nach der britten Declina bebandelte? Er berufte fich auf D. Gemi ber biefes Wort immer fo brauchte. Qua tur, ob D. Semler in biefer etymologifi Rleinigfeit fanonifc ift ? Die Bedeutung fi bes Bortes Bades für Urfunde ift mir gi lich unbefannt. Wenn Sie nicht fo viel & difc als der Paftor in Liefland verfieb fo traue ich Ihnen boch ein gut Theil n als mir felbst ju. Sagen Sie mir boch Schrift, wo Semler immer in idade 1 Grundterte redet. 3ch habe von bem lichen Manne nichts als feinen Canon gele ber mich bitter bofe gemacht bat gegen f robe, unverdaute Belefenheit.

Liopftod's Meffade lefe ich jest, nan bie lette Balfte, jum erftenmale. Wahi es find gar viele Stellen, die nach bem A lis des Gaules und ben Romans de Scudery chmecken.

Roch ein a propos. Können Sie mir nicht den Verfasser der vor einigen Jahren erausgekommenen romantischen Briefe agen? Ich erinnere mich, sie mit mehr als albem Benfalle damals gelesen zu haben.

Denfen Sie weniger an mich, lieber herr sonfistorialrath, aber schreiben Sie besto fletsiger. Erlauben Sie mir bagegen, sleißiger n Sie zu benfen als zu schreiben; benn Sie ind ber Feber gewachsener und eine gute handsoll Jahre junger, vielleicht auch mussiger, ach Ihren zuesepeis zu urtheilen.

Beantworten Sie mir ja alle meine kleien Anfragen, weil mir an allen gelegen. Inch Winke in Ansehung des Mannes, an en Sie neulich gedacht, werden mir brauchar seyn; denn es hat mir immer so viel aran gelegen, Menschen, als Bücher zu kenien. Vergessen Sie Ihr Vaterland und Ihe Frennde nicht. Der himmel erfülle von inser en Bunschen so viel als uns gut ift. Guen Abend! ad arma!

### Bon Berber.

Im **Wai 1774** 

Mit welchem Das ihr meffet zc., und alfo lieber, großer Bogen bran! Es ift mir febr lieb und let, lieber S., bag Ihnen mein Buch gefallen und alfo gefallen bat; wiber 3hr Biffen und Bollen baben Gie ihm bamit lint geweiffagt, und ich munichte wirtid, bas bie Fascination Ihrer Augen auf bas Gremplar gewartet batte, bas ich geftern meinem abreifenben igm ten Bartinoch mitgab, bem ich biefen Brief nachfdreibe. Der Pontius Pilatus bes guten Gefchmade in Preuffen, bem es aus Ihren Sanben gugetommen, muß fich eben fo baran ftoffen und argern , und wirb bet ber's Ropf in Ginen Casus bes Wirklichen unter allem Moglichen verwandeln über ben fich leicht und luftig auch urtheilen lagt - und fo geht bie Schanbe weiter. Dod, wie es fen; ich lebe bier in einem Ranaan gwifchen Stein und gelfen, abgefonbert von ber gangen Belt, und alfo auch von bem guten Gefchmad. Gin Theil wird fcregen, ein anderer Theil es aus altem Boruttheil anstaunen; was kummert's mich? Das Weizenkorn barin muß erfterben, wenn es Frucht bringen foll; bas anbere ift Schlaube, Bulfe, Unrath, Dift und Erbe, unter bem es machet; - benn wahrlich por Gott! allein bagu bab' ich's gefchrieben.

So febr also im Sangen ein Plan nothig war, ber bem Publikum, wie bem Hapfifch, ein Elfen von

funbert Baden ins Daul werfen mußte, bamit'es fic an bem baran bangenben felbft verfange; fo glauben Sie mir, lieber Bater Silenus, bas ich feit bem Drude bas Buch taum babe wieber ansehen tonnen, unb es nur ben Druckfehlern au aut tummertich gelefen. Der eine Beil Ihres Buniches, Annotaten ber Art su machen, fet auch ber Beit nach nicht erfüllt werben tonnen. Barts thoch effte fort, und herber wollte nichts weniger als Duellen fuchen und im Mifte lefen. Bieberbolt inbef. fer bas Innere bes Buches babe ich ber Babrbeit unb Morgenrothe Bottes gefdrieben , ber nach bunbert Berwanblungen auch mein Buch fegnen wirb, Reim unb Rorgenrothe gur neven Gefdichte und Phis lofophie bes Menfcengefolechts gu werben. Clauben Sie, mein liebster Freund, es wird einft wers ben, baf bie Offenbarung unb Religion Gots tes, fatt baf fie jest Rritit und Politit ift, fimple Ges foichte und Beisheit unferes Gefdlechts werbe. Die magere Bibel wird alle fieben Biffenfchaften ber alten, und taufend ber neuen Belt, wie bie fetten Rube Phas raone, in fich folucien; bann wird fich aber bie Roth erft anheben - bis ein Sag tommt, ber burch facta und acta alles entflegelt. Gludlich, von fern bagu porbereitet, vertunbigt, bengetragen gu haben. 3ch bin mun einmal ber Biffenschaften Diener, aber treulich will ich ihnen bienen.

Gebutben Sie fich alfo, liebfter Freund, unb hall:

ten Sie fich an ben erften Theil ber Urfunde; Ih. be und 3 find Schatte; ber vierte und fiebente wirb groß Licht geben, wenn mir Gott so weit hilft; aber ich muß noch zuvor viel leiben! erfahren! lernen!

Auch bas bumme Ding: Beytrag zur Königeber, ger Zeitung, gebort barunter. Ich hatte lieber ben Fiese ger in ben hals steden, als es jest schreiben sollen. Aber Lanter: erst Versucher, Ausmunterer, und bann Berrather. Lavater citirt eine Stelle aus Kant's Briefe, bie sich offenbar barauf bezieht. Doch ich will, wie bie beschworne Ratter, mein Ohr verstopfen, schweigen und warten. Und hand in hand, lieber h., Sie sollen von mir keinen Zeitungsartikel mehr lesen.

Ehe ich jest bie Urkunde, so schief sie auffällt, forts seine kann, muß ich Anderes thun, mir Wort und Ohren zu verschaffen. Und das ift eine kurze, simple, für Ainder und Weiber geschriebene Geschichte des Menschenz geschlechts dis zur Sundfint, und Etwas anderes, was von mein hamann noch weniger traumt. Sie werden mich aber, so entfernt wir immer stehen mogen, als ein ehrlicher Landsmann bewillsommen und mir bie hand reichen.

Bon all Ihren neuen Sachen habe ich nichts betome men, und bin besto größer in hoffnung. Den Buchstag ben D. habe ich von einem schlechten Buchhandler mit Mube aufgeforscht. Seben Sie, daß ich in meiner Sobe fe, Spegla Urfgen halber, immer ber leste sepn muß mb boch wollte und follte ich einer ber erften fenn, bie Bie lefen, bafur aber Sie forgen muffen. Bie gern haten Sie's auch, wenn Sie wuften, wie ich Sie buche ftobier.

So viel Ihnen hartknoch von mie erzählen kann und soll, wie anders, wenn ich Sie hier hatte sehen kons mi! Da es aber nicht angeht, so schieden Sie mir ja Ihren Razir; es ift mit hartknoch alles abgerebet. Er sey mir die Erinnerung seines Baters, und mein Beiblein, die Sie sehr liebt, wird Mutter seyn, und der himmel wird alles fordern. Genug hiemit zum Erfen. Ich mache einen Strich, wie Sie, und pehme in der Zeit einen Strich, wie Sie, und pehme in der Zeit einen Stoff zurückgebliebener Arten.

Fertig, und ich tehre wieder. Anaut habe ich nicht gemacht, und wie konnten Sie mir, Eine Seite gelefen, zutrauen, daß ich ihn gemacht hatte? Die Golbe bener schwimmen, so weit ich gekommen bin, im Baffer.

Beidiechts begierig bin ! Dazu foll Sie ber Silenus eins aben, ben ich Ihrem Exemplare ber Urkunde eingeschries en. Sie follen hievon fingen, und nicht ich. Aber zus wit theilen Sie mir boch ja in einem reichen, treuen Briefe mit, was Ihr herz und Geift baben empfunden

Ihren neuen Beibenlehrer tenne ich nur aus Tefde Ins , und auch baraus nur folecht. Seine Difputation babe ich noch nicht gelefen, wollte ihm aber Unrath bagu in Menge verichaffen. Duet's Bucher find voll baven ; Subworth ze. Ueber die ritus ift ein großer Quartant von Juriep. Im Mornay, de verit. christ. rel., ift ble Materie febr weitlaufig. 3m gangen Rache ber Schriften : d Refus Effener - Therapeut - Onthagorder gewefen ? lauft ja bas alles burch. Rurg, bas Thema felbft ift fo anse demafchene Grundfuppe, felbft ben ben Boulanger, Bob taire, Areret ausgewaschen. Go wirb unferem Baterlanbe geholfen! und auch mir jest aufs neue eine Mbie por ber Rafe zugefchloffen, nach ber mich aber nie im Ernft geluftet. Barum wollten Gie fich in ben Gram mifchen? Origines! und Ihr neues Teftament, weiß anber, anber Bert! Auch gum letten werben Sie balb pon mir einen Bentrag lefen.

Mit Leffing stehe ich in teiner Berbinbung. Ich tem ne ihn aber als Mann, und was Sie gefreut hat, mich gewiß nicht minber,

Mit Lavater bin ich sehr gut. Aber auch für ibn ist die Urkunde viel zu harte Speise; ich mache mich überhaupt gesast auf bas Duo vel nemo. Aber Auszieher, Praucher, Diebe, Schleichhandler wird's besto mehr geben.

Des herrn D. Start is idade tenne ich ebenfe wenig als Sie. Es ift aber gar gu gewöhnlich, bef

Semler 2c. Antoritaten machen. Seller foll fich ja über fein ganges Boterbuch auf Antoritaten ber Art bes

Ich habe meine philologischen Arbeiten mit viel age berm Sachen, insonderheit historischen, abgelöst und biene meiner Stelle und Amt. Ohne Freund, wie Sie; anderthalb Freundinnen; gber mein Weib ift mir alles, und wird mir in meinem Kinder. Gymnasium binstigen Jahres noch zehnmal mehr senn. Ich hoffe ein sanz neues Leben und Gebelhen.

Die romantischen Briefe hat ein Schweizer geschries im; mehr weiß ich nicht. Mit Rlopstod ists mir eben so gegangen, wie Ihnen. Die meisten Bogen von seis mm neuen Werke, bas im Drude noch nicht vollenbet M, habe ich por mir. Ein portressischer, schöner, ebe me Styl, fast ohne Bilb im ganzen Buche; aber im Cangen boch Anabenwert und Spiel! Unausstehlich bem Cinen Schiffalle Umfang gegeben! Sauersuß die Sprasse Luther's misbraucht! Ohne Detaillenntniß über Alles und über Richts gerebet! Aurz, kein Mensch wird bas Buch ganz lesen und anwenden können; aber schieden Sie mir Ihren Dans, und wir wollen's spies len.

Ein junger hartmann kommt nach Mietan, ben Lavater fehr tobt; aber alles vorreif und vordrängend. Bielleicht wird er fich zu Ihnen halten, und Sie ihm rathen. 3ch habe zu seinem Briefwechset — ber Damon

well, welhalb, keine Luft gehabt, und ihm alfa zwelmat nicht geantwortet. Pfenninger in Idrich (3 Bocksfungen über bie Wahrheit, ein mittelmäßiges Buch,
zeigen aber einen schönen Wenschen) liebe ich sehr, siche
aber weber mit ihm, noch mit aller Autorschaft ib
Deutschland in Brieswechsel. Wozu das Schreiben ? hen Sie wohl,

, moi, Mn Berber,

Ronigeberg ben 30, Mai. 1774.

Mein liebfter Freund Berber, Unfer Sart knoch hat mir vorigen Frentag alle Ihre Go fcenfe richtig eingehandigt und mir eine gre Be Freude durch feine Unfunft gemacht. Bei er noch vor feiner Abreife an Sie fcreiben wird, fo bediene ich mich diefer Gelegenheit, nicht um Ihnen ju autworten, fondern um erf mas zu schreiben, weil ich por Ungeduld nicht thun fann. 3ch erwarte ibn aber, wie es fceint, umfonft, und feine Arbeit ift fcmeret fur mich, als ju marten auf einen Freund. Es war mein rechter Borfat mir felbit et nen vergnügten Abend ju machen, an bem Shr Andenken vielen Untheil gehabt batte. Meine erften Aufwallungen ber Lefung ber alteften Urfunde babe ich Ihnen ausgeschuttet, und Sie werben vielleicht bald bas lefen, mas ich mit meiner Reder oder Muse barüber colloquirt babe. Es find bie effen Stamina biel leicht eines Embryons. 36 habe 3he Buch feit bem Charfreptage for nicht gtt feben befommen, und ben erften Lag, ba ich bei geweibte Eremplar empfing .- 16 Seiten barin gelefen ? mit gang berichiebenen Ausfichten, Ihrem Binte jufolge, über ben erften Theil. Ich will theils noch falter Tenn, theils fehlt es mir an ber rechten Dufe, Diese Arbeit gegettwartig fortjufeten. Sobald ich bagu fommte, will ich Ihnen meine anfrichtigen Befinnungen als Freund, Brnber . Autor und Bruber . Runftrichter aus ber Rulle meines bersens und Sinnes mittbeilen. Sie wiffen, wie bas gange Dublifum bom Benfalle Ibrer Dreis. idrift robreifte, war mein Bell allein trocken. Benn gegenwartig bad gange Publifum burr fenn follte, jo mothet jest mein Benfall fur Die traufeln. Alles Blendenbe ber Breis. forift foredte mich nicht ab, felbige ju verbammen, und alle Difberhaltniffe, wenn ich felbige auch in Ihrer neueften Enthullung einmal finden follte, werben mich eben fo wenig abichreden, Ihnen gugnjanchgen: Dein find wir, und mit bir halten mir's.

3ch habe an bem Spruche über eine halbe Stande Macht, und endlich fam ber ehrliche hartenoch, und wir haben Ihre Briefe gelefen, und gegeffen und getrunten, und uns ein

langes Mahrlein unseres Lebens ergablt bi gen Mitternacht. Achtafen Sie wohl in Armen Ihrer Caroline, liebster herr Cor rialrath, ich bin nicht gewohnt, so lang bente aufzubleiben,

Den letten Dai um 5 1

So fruh als heute bin ich noch diefes g Jahr nicht aufgestanden. Der polnische R tag — ich weiß nicht, ob aus Mangel Weiber man sich zu Duckeburg nicht auf E Maschinen einschränken muß — hat mid reits um 3 Uhr geweckt. —

— Ich war vor Schläftigfeit nicht im E be, meine große Schwansfeder zu halten, sah mich genothigt, auszugehen; wohin sals zu ben beiden S.S. Verlegern, welche poriger Woche die S.S., mietauischen Proten hier abzuwarten hoffen.

Bon unserem Claudio Ulubrano habe ben 7ten b. bas erfte billet doux erhal und habe ihm heute auch ein paar Zeilen besorge aber, ju meiner Schande und in i kenem Muthe, geschrieben.

Ich hoffe, daß Sie das Mancherlen Etwas zu meiner drenfopfigen Ueberfel werden erhalten haben. Sie werden wohl mei baß die Borrede des hrn. Urian Ihre Benlag trifft. Un der überfesten Stelle aus dem bar mag fich der herr Epimetheus erba

r. Br. bat auf meinen alten Krennb Dojerby, ben fein Unffern nach Breuffen trieb, m meinen fleinen Ragir ju inoculiren, ein labanill in bie Zeitung einruden laffen, und at im Buchladen geweiffagt, bag Ranter 50 Irannmeranten verfieren murde, wenn bie Benagen noch langer fortführen. Dein Geift ift ent berubigt, baß ich brev verdiente Danner, en Inoculifien meines Cobnes, ben Bater, mb ihren beiderfeitigen Freund, ben herrn Epimetheus mit einem Siebe gerochen babe-Eine folde tremula anus ift Ihre Rebenbuble. in , Dodwardige Frau Confiftorialrathin , bie bere von Radmonbor. Webmen Sie fich ia en Ihren gegenwärtigen Umftanden in Acht, baß fe weber Ihnen noch Ihrer fleinen Tochn in petto timas anthut.

Mein Verleger Gebhard, alias Garbe, hat Ihnen also nichts geschickt, weber in 8. noch in Der Sünder soll seinen kohn empfahen. Ich, meine liebe Ungeduld, die jüngste Fruckt neines Leibes, Christiani Zacchaei Telonarchae rederforme über die neueste Anslegung der aletten Urfunde, am Tageslicht zu sehen! Ich itte mir ja ein Recepisse am Tage des Emsanges zu übersenden. Eine milde Stiftung den 50 Eremplaren für alle deutsche und unentsche Kunstrichter ist ausgesest. Denfen die sich das Gescht der neuen Republik, wens

fe biefes erfie Manifest eines Dictators unter seinen Brubern zu lesen bekommen wird. Es wird ein Schwert durch ber jungen Mutter Berz gehen, das vieler Berzen Gedanken erwürgen wird. — Ständt doch die heilige Sprache des Drenfuses unter bem diamantnen Griffel auf dieser Lumpentasel wie schimmlig Brod!

Wenn Sie bie lettre perdue noch nicht et halten haben, so melbe ich zu Ihrer Beruhlsung, daß die zweite Ausgabe am Sonntage Trinitatis von mir ausgefertigt worden und heute abgegangen. Sie werden also ehestens drep verlorne Briefe erhalten, und dieß ist auch wohl das non plus ultra in seiner Art von Epperimenten.

So sehr ich auch Ursache habe, ganz frische Ursache habe, mit dem Berleger der hiessigen gelehrten Zeitung zu zurnen, so wents gerecht scheinen mir Ihre Borwurfe zu senn. Sie sind Ihr eigener Verräther von außen und innen. Aristobulus Philosophus wohnt ben ihm mause, folglich hatte er die Handschrift eher als ich gesehen, und ich fand schon das and gestrichene Ben wort. Die differentia specifics meines Styls und des Ihnen eigentham lichen ist faustdick, und Ihre Verbeisung des Artifels so unterscheidend als des Alcibiades Annd von Lobias Hundlein, von dem XI. 9.

ausdructlich geschrieben fieht: er webelte mit feinem Odmange; an welchem Artifel es bem erften gang und gar fehlte. Daber mar mein erfter Einfall, alle Bockengrubchen, narvos und Sommersproffen Ihrer verzogenen Schreif. art mit lauter Mouchen zu belegen. Ich ver-!- fucte es mit bem Gen's, welches mir wegen ber Berwandschaft mit dem soit - il unaussteb. 1 lich ift, fam aber damit auch nicht aus ber betelle. Sie batten es bem Berleger und nicht mir geschickt; und endlich braucht es feinen Bouffleur; Ihr Urtheil über ben Rlopftod und bie Barbensprache mar mehr als Bahrzeichen. 36 habe nicht das Berg gehabt, Sie als E ben Berfaffer bes Rnaut ju nennen: befto breifter mar ber hiefige Rlub, boch nicht ber Director, welcher einem jungen Pfifferling, ben h ich noch nicht überfeben fann, und ber Janifch beifet, die Recenfion überließ. Die Pradilec. win gewißer physiologischer Begriffe, in die Die auch mehr als ich verliebt find, 3. B. Sart. led und Unger, ichien mir im Rnant merflich in fenn. 3ch fab aber eine Dasfe, mo feine ber.

Daß Ihrentwegen ein hirtenbrief an Lavater in ber Mache war, erfuhr ich burch ben Witth bes Miethmanns. Philosophen aber tonnen ebenso wenig bem Misverständnisse entgehen, als Philosogen und Poeten. Ich übe mich, alle menschliche Urtheile und and gemen gefen, auszulegen und zu nuten, und die gri Gleichgültigfeit mit ber möglichsten Be famfeit zu verbinden. Der ungerechteste bel hat in meinen Augen seinen guten Gru den ich zu sinden such, und jedes Lob sichwache Seite, an die ich mich eben so zu halten suche; und diese Politif macht Breunden und Feinden überlegen, bringt a anf seinen rechten Werth zu unserem Gebre und Rugen.

Außer der Fortsetzung Ihrer Freundschat mir hartinoch feine angenehmere Richt bringen tonnen, als von Ihrem Glimit dem Sie fich Ihres Lebens freuen, treuen Arme einer Männin nach Ihrem Der

Mein kleiner Ragir hatte zwar Luft t bem gelobten Lande; aber wie er horte, die Brant in potto schon einem andern p bacht war, ift er flugs anderes Sinnes worden.

Bater fenn ift die bochte Autorichaft ein eben fo großes Geheimniß — ja bie f Schule ber beiben außersten Tugenben, ; muth und Sanftmuth.

Rügen Sie nicht, liebster herber, ben Si zerischen Misthaufen. Wer Sie bazu muntert, ift nicht Ihr Freund. Ich schmei mir, daß Ihnen die Königsbergische Recen

mehr Genuge thun wird als bie Banbsbedie Ich habe mehr pro patria als fur ben Budeburgifden Confiftorialrath geredet, ber mir eine gang fremde Berfon in biefer gangen Gade fenn follte.

ŀ

Ķ

Ľ

30 babe jufallig ein Drobeftuck ber neuen Brantfurter Zeitung gelefen. Konnen Sie mir E etwas bon ben gegenwartigen Arbeitern melr ben? Gothe ift boch noch Ihr Freund? Der Rame fines Goten wird wohl ein Omen fur unferen theatralifden Gefdmad fenn, ober bie Porgenrothe einer neuen Dramaturgie.

\*\*\* hat Ihnen alfo ben edelften und un-Kouldigften Charafter, ben ich auf ber Belt F noch fennen gelernt habe, verschmargt. Ich erfannte an Ihren Winfon gleich die giftige Quelle ber Urfunden; feine Unwiffenbeit, Rafemeisbeit und Dummbreiftigfeit, bon Dingen ju urtheilen, ju benen fic unfere funf Sinne wie eben fo viel Schweine verhalten. Alle unfere Ditettanti, bie fich ju Runftrichtern aufwerfen, find die grobften Beuchler und Ignoranten.

Morgen fange ich ben Evagrius an, nachbem ich ben Eusebius und die übrigen historicos ecclesiasticos ju Ende gebracht, worauf ich ju ben alteffen Rirdenbatern fcreiten mer-Eine Reigung, die ich lange an befriedie gen gewunscht; ich bin burch fleine Umftanbe auf diese Laufbahn gebracht worden, die ich fortsegen will, so weit ich kann. Bon Augustinus und hieronymus allein habe ich einen ziemlichen Borschmack gehabt.

Theilen Sie mir, so bald Sie die Blatter bes Zachai erhalten, Ihr Gutachten über meinen Plan mit, ob ich Ihrem Sinn gemäß denfelben gelegt habe? ob meine Anordnung Ihrer Ibeen einige afthetische Bollfommenheit hat? Ich wünschte alles a priori beduciren zu fonnen; in Ihre Deduction a posteriori wollte ich mich so wenig als möglich einlassen. Geben Sie mir einiges reelle Licht über Ihr 4tes und 7tes Buch.

Ihr Wink über das erfte Buch foll mein ganzes Augenmerk fenn ben der wiederholten Durchwühlung Ihres Buches, zu der ich anf Muße, Anlas und Stetigkeit der Seele warte. — Invito processit vesper Olympo. Und hiemit Gott befohlen.

# Bon Berber.

- hier ift ein ehrlicher, aufrichtiger Freund, ber all ruffischer Stabs - Chirurgus noch unmittelbar vor feinen stehenben Jahren bie Weisheit ober Thorbeit gehabt bat, Dienst und Ruhe zu verlassen, zu lernen, zu reisen, Doctor zu werben, und jest heimzukehren. Er war in Strafbutg zur Zeit meiner Blindheit und Trübfal, mein Landsmann und Rebenwohner, und hat, nach geenbeter Reise durch Frankreich und England, die Gute gehabt,

mich hier in ben weftpbalischen Moraftbergen, Eichenund Buchenwalbern, zu befuchen und acht Tage Dach
mb Brod mit mir zu theilen. Wollen Sie also einige
Borte von Ihrem lebenden Freunde aus dem Munde eines lebenden horen, so fragen Sie ihn; wenigstens hat
er den Auftrag, Ihnen ein Stud westphalischen Pumpernickel mitzutheilen, den Sie essen werden zu meinem
Gebächtnis und zur Erinnerung der ersten seligen Zeiten
des Biebes und der Cicheln. Biel Grüße und Umare
pung.

## 202, In herben,

Ronigsberg ben 26. Aug. 1774.

Liebster herber, unfer Freund hartknoch flingelte und wecte mich heute bes Morgens um funf Uhr auf, — und ich will mit ein Paar Zeilen an Sie Feperabend machen, auch für wein 44tes Tahr.

Ich bin diese Woche in halber Trauer gegangen um einen Mann, der sich um mich
berdient gemacht, unter anderem auch dadurch,
haß ich ihm, ohne ihn zu kennen, meinen
Dienst ben der Regie zu verdanken habe. Es
s ber geh. Commerzrath Jacobi, der heute
egraben worden. Meinen morgenden Geburtsag will ich in ganzer Trauer fepern; und mein
leiner Joh. Michael hat den 130ten Psalm
unswendig gelernt, und wird mir die Freude
machen, ihn auszusagen zum Frühlick.

Morgen bor acht Tagen erhielt ich einen Brief, abermal sine die et consule, aus Bu deburg, nebit einem Stud Dumpernickel, Ich lief noch benfelben Abend nach ber Stadt, um ben Mann aufzusuchen, bem ich unter einem Dlattregen begegnete und mit ibm bis ins brit te Stodwerf ben Remus fliea. Aber ber Unm pernicel war verschimmelt und ber Brief act Monate alt, wie ich mir nachher aus D. Degalow's-Reife-Journal von feiner eigenen Sand befcheinigen laffen. Der ehrliche Mann bat mich zwenmal befucht, und wir haben als gute Freunde den 17ten b. D. Abende ben einer Bouteille Bier und einem Pfeifchen nach nor bifchem Gebrauch und einander empfohlen. Et bat auch unseren ungrtigen Claudins und fein Bauermadden in Bandebed besucht.

Hartknoch hat mir die Rieler Recension bes Buchstabens D. mitgebracht, die ich wegen ihrer Rurze und Naivetat abschreiben will. "Erk ein Streit gegen einen sogenannten außerprotentlichen Meligionslehrer, E. T. D., über den Gebrauch des Buchstabens D in der Mitte und am Ende der Wörter. Dann eine Applogie dessehen Buchstabens von ihm selbst. Der erste voll von seichtem und übel zusammen hängendem Geschwäß. Die andere wahrer Unfinn. Zum Beweis des legten dient folgende Stelle, da der Buchstabe also schreibt: ""Mein

dafenn und meine Erhaltung ic."" Sie find i eben ber Zeitung, vermuthlich nach gleichem inschnitte beurtheilt, und einige Stücke nacher melbet ber gelehrte Recensent, baß er eribren, wie Herber über die Urfunde, und am ann über ben Buchstaben h geschrieben. bin, lieber Frennd, was Gott zusammen.

Ich habe Ihre alteste Urkunde vom sten inn. bis zum voten Jul., alle Sonntage ein lensum gelesen, und mich, nach Ihrem Wine, ben ich mir in der Folge noch besser zu ns machen werde, an das erste Buch gehalm, aber fast gar keinen Vortheil von dieser anzen Lesung gehabt. Mein Kopf scheint ichts so gut, als im Ganzen zu fassen. Doch offe ich noch Ihren Wunsch näher zu befriewigen, als mir vor der Hand möglich ist.

Saben Sie die here von Kadmonbor etalten, meine Uebersehung und das Mancherty und Etwas, von dem heillosen Bode,
in dem ich Sie und mich werde rächen musen? Wenn Ihnen die lettre perdue nicht zu
danden gekommen ist, so können Sie die zweie, vermehrte Ausgabe sich mit der Messe verbrechen. In meinem bisherigen cursu patrinico bin ich durch eine Veränderung auf dem
Bureau gestört und unterbrochen worden, und
werde vermnthlich mit dem Tertullianus, den

ich bald zu Ende gelaufen bin, und bem kactantius, der vor mir liegt, aufhören. Dus ben ganzen Tag sigen, expediren ober auf Erpedition warten.

Daß ich Naber Flink bin, werden Sie aus meinen Prolegomenis ersehen, die schon den gien Mai von bier zum Drucke abgegangen. Aber sobald ich zur Sache komme, bin ich Nabes mit Rath. Kein impromptu, sondern ein Plan, vor dessen Umfang ich bisweiten selbst erschrecke, und ihm allen Antheil am sonsus communis abspreche, und, was mir noch wer miger ähnlich sieht, aber im Grunde immer mein Seschmack gewesen, ganz Drama, kein Epos. Es kommt mir aber selbst lächerlich vor, davon einmal zu reden; wiewohl es das punctum saliens meiner ganzen Antorschaft von jeber gewesen, kein Autor zu seyn, als park Te inver.

Einen Gevatterbrief erwarte ich von Ihnen, ungeachtet ich Ihnen bas hochzeitgeschent schuldig geblieben bin Was fur eine Belt von Empfindungen und Begriffen liegt in dem Gebeimniffe ber Baterfchaft!

Bergessen Sie nicht, mich mit ber gegen wartigen fummerlichen Lage meiner Amtsgeschäfte, im Nothfall, gegen fich zu entschuldigen. Bott lasse Ihre Frende mit bem nachften September erfüllt werden!

#### Bon Berben .

## Budeburg ben 10. Sept. 1774.

Ihr Brief, mein herzensfreund, tommt mir eben nem Tage, ba ber meinige mit ber Rachricht abges en follte, daß ich nun auch einen Wilhelm Shriftian bottfried habe. Den 25ten Aug. legte ich mein zotes Jahr zuruck; Sie den 27ten Ihr 44tes; den 28ten wingte er sich zur Welt; die drep Sage lasset und nun stammen febern. Das Anablein dat mich und soll mich siedergebaren zu neuer hoffnung meines Bezuses. Es ein Karter, schwarztopsper Junge, ganz, die auf haut und haar mein Ebenbild.

Weber Manderley und Etwas, noch Prolegomena abe ich gefehen. Die lettre perdue habe ich wis ein uchs ober Abler in einem Catalog aufgespürt und bepasse burch Courier kommen lassen. Brächte sie Ihnen sch Frucht! und haben Sie ja die Tre uherzigkeit, it alles zu melben, was — ober ob nichts darauf folse. O schiedten Sie mir, lieber H., doch die Sachen thet, ober besorgten sie ohne Claudios claudos! Ge t boch nicht recht, daß ich kein einziges Ihrer Stude in Ihnen selbst, alles aus Catalogen habe. Wüßten ist, wie ich durste!

Mit ber Urkunde follten zwen andere Stude herustommen, bie, unserem hartknoch zu banten, noch icht heraus sind. Ich will nichts bavon vorschmecken, e sollen Sie überraschen. Ich werde und muß über alle brey viel leiben, barauf mache ich mich gefaßt, unb zum Abeil habe ich's verbient. Bon jest an ziehe ich mich, hilfts Gott, aus allen spanischen Schlössern zurück, und will in meiner hutte wohnen; nur muß ich, wie, (wenn Ihnen bie Geschichte aus Königsberg bekannt ift,) ber beichtenbe Lau sagen: "nur noch Ein Wert, her Doctor!" Das habe ich jest unter zweiter Abschrift.

Laffen Sie nur im Großen, in That, Inn Plan nicht untergeben. Mit Ginem Worte treffen Sie bem Ragel jauf ben Kopf; es ift alles Gefchmat! Teine handlung! Auf Giner Ihrer Seiten tett mehr, als hier auf Bogen! helf inbeffen Gott, bund Fallen muffen wir gehen lernen! Rube, Einfalt, handlung soll von jeht an mein tagliches Geschäft werben!

In ben ersten Tagen meines Gottgegebenen habe in recht Freud' und Rube und Leichtigkeit geschmeckt. Be rum kann ich nicht immer so sein? Weine Schwere !! bloß Krankheit! In Schrift und Geist!

3ch bin jest gang im Benb = Avefta unb im R. S. Glauben Sie mir, ich hoffe viel zu fagen, und ben Bellers, Jannes und Jambres entgegenzuwinken mit ben Finger ber Kraft.

# 203, An J. F. Partinoch.

Ronigsberg ben 23ten Bept. 1774.

Mein lieber Freund und gandsmann Sartfnoch. hier haben Sie eine Ginlage von einem bergnugten und gufriedenen Bater in Bucheburg, die ich gestern erhalten. - Ihr bere Schwager Rappolt, ber mir beute benm beimgeben begegnete, ba ich meines Lebens fatt mehr taumelte als ging, bat mir die Nachricht Shrer gludlichen Untunft mitgetheilt. 3ch mun. foe Ihnen und Ihrer empfindseligen Salfte ben Benug ber Rube, nach fo viel Unrube. woran es auf der gemächlichken Reife und in ber ordentlichften Saushaltung niemals fehlt, nach meinen fleinen Erfahrungen von beiben an urtheilen. Auf unfern alten Freund, Autor und jungen Bater in ber Buffe ju Buckeburg an fommen, fo foreibt er mir unter anderem: "Die jettre perdue babe wie ein luchs oden Abler in einem Catalog aufgefpurt und bennabe burd Courier fommen laffen. - Es ift bod nicht recht, daß ich fein einziges Ihrer Stude bon Ihnen, alles von und aus Catalogen babe." Sorgen Sie boch, liebfter Freund, baß Sing mit ber neuen vermehrten Ausgabe allen Conrierfosten juborfommt. Item: "wegen ber gmen andern Stude, Die mit ber Urfunde batten beraustommen follen, und, unferem Bartingd ju banten, noch nicht beraus find, balten Sie

sich an ihn. Er hatte sie Ihnen schon vor einem Bierteljahre schaffen können. Bon hier ist's zu theuer und ich habe für mich selbst kein Exemplar." Vestigia me terrent, lieber hen Berleger, möchte ich wie der Juchs zu des köwen Majestät sagen. Steigen doch nichts als Autor. Seufzer nach dem Olymp! Uch, Madame Hartsnoch, sagen Sie mir im Bertranen, woran man am sichersten unseren rosp. Hen Berleger ben seinem Worte halten kann. Lassen Sie ihn auch die Rolle eines Autors spielen, und rächen Sie unser ganzes Volk an ihn als seine Frau Verlegerin!

Auf meine Rleinigkeit zu kommen, so if meine hand über die Essais litteraires ziem lich erkaltet, woran der frühzeitige herbst und Vorsprung des Winters schuld senn mag. Ueber die Sche habe ich auch noch keine Zeile weiter schreiben können, als ich vor Ihrer Abreise gekommen bin. Es wird dem Essay on woman des berühmten Wilkes nichts nachgeben, und der Text ist Gen. II. "und er schloß die Stätete zu mit Fleisch." Womit Ihnen eine gute Racht wünsche und das Wort dem jungen Scheppagre nicht umsonst gesagt haben will.

### 204. X n. Berber.

Ronigsberg ben 4. Oct. 1774.

Mein: Hebster Berber, Ich babe bie Rach. icht von Ihrem Erfigebornen ben 21ten Sept. irbalten. Sonte fomme ich bes Abends von neiner fauern Sagesarbeit ju Saufe mit mus tem Ropf und blind geschriebenen Augen, und nnbe einen Brief und ein großes Billet auf mich warten. Meine Leute bestellten mir et was von hrn. Laval, das ich nicht verftand, auch nicht einmal borte Beil ich Sartfnochs Sand erfannte, an ben ich Ihre Ginlage begleitet batte, fo freute ich mich uber eine fo prompte Antwort, und rif, was ich konnte, benn fie wehrte fich wie ein Dabchen, und ber Biberftand hatte feinen Ginn - bis ich ben Brief erbrach. Das Eingeweibe fiel mir gleich in die Augen. Meine Bermunberung mar & merflich, bag mir meine Sausmutter wiederholentlich gurief: Der Brief wird nicht an Sie fenn! Ich fehrte ben Brief um , und obne noch den Augenblick Ihren Ramen barauf zu vermuthen, las ich ihn mit aufgesverrten Angen, bie bem glaubwurdigen Beugniffe meiner Sausmutter gufolge, wie zwen Rebenmonde am Firmamente farrten. Da, bachte ich, bift bu nicht ein Geiftlicher in Schwaben? Das große Billet war aber ein noch argeres Quidproquo und betraf 1000 Athle, Die ein

Abbocat, ben ich faum von Unseben recht fen ne, "wegen meiner edlen Denfungsart" bon mir auf einen Wechfel ju o p. c., in zwolf Do naten gablbar, borgen wollte. Diefer fonberbare Umftant nothigte mich noth ftebenben Rufes nach ber Stadt ju laufen, aber ber Bang mar vergeblich. Rachbem ich mich aber bie Chenteuer bes beutigen Abends ausgele gert batte, überfiel mich ein fanftes Lacheln. fo fanft wie ein Schlummer bes muben Banberers, und ungeachtet meiner ,, edlen Denfungeart" mandelte mich eine gufternheit an. bes verliebten Berlegers Briefchen an feinen Bufen Autor und Freund gum Deffert meines Abendbrobes zu machen. 3ch hoffe, lieber Berr Confistorialrath, bas Ihre Abfolution & unfrichtig, als meine Beichte fenn wird, und baß ich einer Gegenvertraulicheit werth feb. ba ich im Kinanzwesen nicht gang unenfahren bin, wie Sie aus bem Ecce! bes Sauvage de Nord errathen konnen, ba ich in biefem loo communi ein fo versuchter Soberpriefter bin, ule ber liebe Confiftorialrath ju Bucheburg, und - ba ich wie ein leiblicher Berens aber Diefen Aunct gefinnt bin. Mebr babe ich nicht nothig anguführen, um mich wegen bes unpor festiden Einbruches und borfestichen Unther les am Inbalte ju entschuldigen.

Die Stelle, Ihre Verpflanzung nach Miten betreffend, hat mich am meisten interessirt; no erlauben Sie mir, liebster herber, Ihnen win herz darüber, so viel ich kann, auszushütten. Durch hartmann ist wohl nichts absusehen, und ich möchte Ihnen gegenwärtig nehr abs als zurathen, sich in einige Untersandlungen einzulassen; so sehr ich auch wünsche, Sie näher hier zu sehen und in einer iesteren Lage für Ihren Geschmack.

Ich mar Willens ju foliegen, babe mich iber anders bedacht, und will wider meine Bewohnbeit fortfobren au lucubriren, ba ich bnebin ben Tage leiber feine Beit mehr übrig whe. Auftatt ju überfegen, muß ich jest ein medirender Copift fenn, und Sie fonnen leicht ienten, wie mir ben einer folden Arbeit gut Ruthe ift. Dief fen ju Ihrem Erofte defcbries ben. Unerachtet ich alfo in meinen gangen lite grarifden Entwurfen unterbrochen bin, arbeis te ich boch in verlorenen Augenblicken an einem Berfuch uber bie Che, ben Sartfnoch als tin Denemal auf feine Docheit verlegen foll. Benn er auch nur einen Bogen betract, fo lon er Sterling fenn, wie ich hoffe und munide und trachte.

Da Ihre Autoricaft einen wirklichen Einfinß in Ihr Schickfal zu haben icheint, liebster herber, so machen Sie Ihre Neberle

gungen. Meine Ungebuld, die beiden corpora delicti zu sehen, wird badurch erhöht, und Ihr eigen Gewissen macht Ihnen Borwürse, die ganz gerecht sind, und die ich nicht nöthig habe, als zu seiner Zeit, zu rügen. Ich wünschte, z. B. eben so sehr wie Sie, daß der gauze Michaelis aus der Urfunde ausgestrichen wären. s. w. Aber daß durch neue Ausgaben seine Palingenesse möglich ist, haben Sie schon selbs an den Fragmenten erlebt. Et ab hoste consilium! Also Sulzer's Wink, gegen die Phantosie auf Ihrer hut zu sepn, ist aller Ehren werth. Ich fenne leider jene Schla und Charpbois, an denen Sie Gefahr lausen zu scheeren.

Ift jemand, ber die Baterfreuden fennt, fo ift es Ihr Freund. Aber mit welcher Furcht und Zittern ich felbige genieße, weiß niemand. wie Er! wie unmöglich ift es, ben diefem füßen Weine mäßig zu fenn; und welch köpfendet Rausch!

Ungeachtet Sie mich nicht zu Ihrem Bilbelm Christian Gottfried zu Gevatter gebetet haben, so wünsche ich ihm boch, daß er in seines Onkels Christian Zacchai Fußstapfet trete und sein Festina lente übertreffen möge; der flugs im Manuscripte fertig war, und nun mehr seit einem halben Jahre unter der Prest zandert. Mein nächster soll ein Gevatterbrief sepn an den Vater und die Mutter in Budeburg. Gute Racht. Der Bachter fcharrt ilf.

205. In 3. g. Dartinod.

Ronigsberg ben bien Det. 1774.

Dein lieber Bartfnoch, Ich babe geftern bem Confiftorialrath ju Buckeburg gebeichtet. und erwarte feine Abfolntion mit erfter Boft, ball ich nicht nur aus Berfeben Ihren Brief m ibn geoffnet, fondern auch meine Rengierbe mit aller Gemachlichfeit befriedigt babe. Denn batte ich es nicht gethan, fo batte ich sicht bas Bergnugen gehabt, einen gartlichen Berleger und Chemann in feinem tete a-tete m belanfchen mit feinem Autor und Jochbruber. Menn meine Sibplle nur erft mit ibrem feinen Bersuche über die Ehe a la Wilkes fertig mare! Ueber einen ober zwen Bogen aft fic gar nicht aushalten, weber im Lefen tod Schreiben, wie ich ben Bogen gespannt babe. Norigen Sonntag babe ich zwen Berioen gemacht, die noch nicht fertig find. Die Rube ju ben bierophantifchen Briefen fann ich ben meiner gegenwartigen Berfaffung gar nicht ibieben.

Der Aufbruch bes Briefes ift alfo in aller Unichnid geschehen, aber das Durchlesen mit allem Fleiß. Go febr mir das erfte leid ges than, so gufrieden bin ich mit dem lettenBesonders über die Stelle wegen des Projects, unsern Freund zu verpflanzen. Ich habe mich über diesen Punct gegen ihn selbst nicht ganz deutlich erklären können. Aber Sie haben den Ungrund der Hartmannischen Bemühung rein genitz aufgedeckt. In dem jungen Manne liegt ein Rlos und Comp in folio. Ich habe um vorige Woche einen Brief von ihm an nufern Rant gelesen, und seine tolle Ankündigung des Fuldalichen Burzelbuches in der mietanischen Beitung. Sapienti sat.

Es ift imitier etwas, bas mich noch ab halt, mich über unferes Freundes Autorfast zu erklaren. Da selbige aber in sein Schied fal Einfluß zu haben scheint, so habe ich its vor der Sand gebeten, barüber mit sich seils zu Rathe zu geben, weil ich nicht mehr fagn kann, als ihm sein Gewissen schon sagte, und er selbst einsieht und mir beichtet. Schaffen Sie mir ja die mir noch sehlenden corpora delicti seiner Autorschaft, damit ich das Ganze übersehen kann. Ungeachtet ich keine Beit und Rrafte habe, zu benken, so deute ich boch und arbeite, wie ein Apelies hinter ber Wand, oder wie ein Bergknapp unter bet Erde.

inum in 1206. An 3. g. Sartinod.

Mein lieber, befter hartfnoch, 3ch habe geftern ben halben Tag in Gedanfen an Sie gefdrieben, weil bier bie Radricht über Belm. fabt angefommen, bag unfer greund Derber Rich mit feinem Landesberrn überworfen batte und gegenwärtig broblos und verlaffen fage. Ditfe Radricht, wovon mir bie Balfte nicht gang unwahrscheinlich borfam, machte mich fo umrubig, baf ich ju Ihnen meine Buflucht neb. men wollte, am über fein Schicffal einige Unsfunft git erhalten. Beute gu Mittag bat mich Ihr Reber Schmager Laval, bem ich wieber retht febr unt ju werben anfange, mit ben fo febnlich gemunichten Corporibus delich erfreut, mit benen ich, ungeachtet eines fauren Boffta. ges, auf bem Bureau biefen Augenblick benit Bapfenftreich ju Enbe gefommen bin.

Um das Gold feiner Autorschaft bon beit Schlacken in reinigen, burfte frenlich eine fleisne Beuerprobe unumganglich fenn. Ich hoffe und wunsche, daß sie kurz und leicht und wohlsthätig für ihn werde. Der gewaltige Rauchscheint doch immer ein wirkliches Fener zu verrathen, das in seinem Bufen brennt, und ein solcher leben diger Funke kann es mit dem größten Walbe aufnehmen. Gute Nacht, mein lieder hartknoch! Wir haben beibe uns heute

fo mude gearbeitet, und Sie haben einen Grund mehr, schlafen zu geben. Wer weiß, was uns traumen wird?

Den 25. Det-

Ich bin biefen Morgen nach der Stadt gelaufen, um die Rachricht von herder felbft ju lefen. Der Brief ist nicht aus helmftadt, sonbern aus Brandenburg, und in meinen Aus gen von keiner Authenticität, sondern blof Geschwäß.

In einigen Probincialblattern scheint der Berfasser seinen Styl ziemlich vortheilhaft verleugnet zu haben; gegen das Ende aber wird er gar zu fenntlich. Die Bahrheit zu fagen, halte ich es mit ihm gegen seine Gegner, aber wider ihn mit seinen Freunden. Der ganze Anoten beruht darauf, beibe Parthepen zu unterscheiden zu wissen.

Ich fomme von meinem Bureau, erschöpft mehr von langer Beile als Arbeit ju hause, und finde deu Meßcatalog vor mir, den ich durchgelausen, aber wenig fur meine tunftige Neugierde gefunden. Durch meine veränderts außerliche Lage scheint mein Beruf jur Antorschaft, der ohnehin wenig immer zu bedeuten gehabt, fast ganzlich erstieft zu werden. Bie ich eben so voll von Planen als herder war,

wurde ich auf einmal in meiner tollen gante babu unterbrochen Er bat mich wieber ans meinem Schlummer halb ermuntert. Sie mile fen, was ich fur rafende Sprunge über feine. Areisidrift gemacht. Ben feiner alteften Urfunde war ich ben Augenblick fertig. Bu que tem Glud ichlaft alles, und ich habe nicht guft, Die fleine Mafchine mit einem Singer angurubren , weil mich die Beit abgefühlt bat, und ber Angenblid icheint verfioffen in fenn. Es. ift mabr, einige meiner Samenforner icheinen fc burch herber's Bleif und geber in Blumen und Blutben verwandelt an baben; ich. manichte aber lieber Rruchte und reife. Und m affen diefen Bunfchen gebort Beit und Blad, wie Salomon fagt, und beibes bangt nicht von uns ab.

Ben meiner gegenwärtigen Schwermuth und Erwartung der Dinge habe ich keinen Muth und Unlas, an Herber zu schreiben. Bitte mir aber dafür aus, mich, sobald Sie Nachricht von ihm haben, daran Theil nehmen zu lassen. Mein Briefwechsel soll Ihnen selbst keinen Zwang ungegen, als bloß in Ansehung dieses einzigen Punctes, der mir am Derzen liegt. Ihr pegenwärtiges Freyjahr und Ihre Genanigkeit in Geschäften find mir zu ehrwürdig und bestandt, als daß ich Sie nach dem Nasstade, vomit ich hinz messe, beurtheilen sollte. An

die mietanische Aussicht lohnt es nicht, zu denten. Wenn dieses Project hatte durchgetrieben werden können, so möchte ich fast daram
wetten, daß die Denkungsart seiner jetzigen
Geguer fich eben so sehr geändert haben würde,
als des zeitigen Sachwalters seine, und daß
sich letzterer am meisten geirrt haben würde. Es
ist für kein menschliches Auge möglich, den
haß der Freunde und die Liebe der Feinde zu
erkennen; und dieß sind gleichwohl die flärken
Elemente unseres Schicksals.

Run, bein lieber Sartfnoch, ich glanbe nun mehr geldwieben ju baben, als Sie im Stande fenn werben , ju lefen und ju berfte ben; weil ich nur die außerften Enben meiner innigsten Gedanten und Gefinnungen, die mid wie ein dicker Rebel unterdrucken, babe be rubren tonnen, und mich felbit ein wenia ju erleichtern gefucht habe. 3d umarme Sie auf bas berglichfte fur ichleunige Befriedigung meiner Bunfde, ba ich es am wenigsten berme thend war, und es am nothigften hatte. Em pfehlen Sie mich Ihrer besten Salfte, und wirthschaften Sie gut mit Ihrer Liebe und Bartlichfeit, bamit etwas übrig bleibt, wenn Die Jahre fommen, wo man weber fich noch Undern mehr gefällt. Meine Ganfe ., Somas und Rabenfedern find alle flumpf, und ich babe Gegenwartiges mit einer Trappenfeber gedrieben. Bielleicht kann auch diefer außere Imftand etwas jur Entschuldigung des Inhalts jeptragen. — Leben Sie wohl und glucklich.

### Bon Derber.

Bådeburg ben 14ten Rov. 1774.

36 wollte nicht eber fdreiben, lieber Rreund Teloarcha , bis bie Prolegomena antamen, und bie erfchies en geftern, eben ba ich jur Rirche ging. Dant Ihnen us Bergensgrunde fur Ihren guten Billen und rebliche that. Sie haben meinen Ginn und 3wed nicht bloß abtt gefaßt, fonbern auch febr gefaubert und ibealifirt, as in ber Rolae mir Ihre Winte auf meiner Babn gu bulfe tommen werben , baf ich ein reineres und ficheres iel nehme. Bas bas Blatt im Publicum wirten were, weiß ich fo wenig als Sie. Bielleicht fo wenig, als iein Buch; aber bas ichabet nichts; ber Maulmurf rabt in ber Stille, und boch weiter. Dich freut febr, as fonberlich Ihr Anfang fo bell geworben; wer bas icht verfieht, bem tann niemand belfen. 3m zweiten beile haben Sie bin und wieber eine bofe Sache febr nt vertheibigt, ob ich gleich noch nicht febe, wie ich ans ers batte verfahren tonnen. Baren bie Cachen bes neiten und britten Theiles meines Buches lauter facta. le fo porgezeigt werben tonnten, fo mare tein Denfch ifriebener, als ich. Satte ich aber bie lambeaux bes rauen Mantels bes Alterthums als ein gierlich geftide

tes Aleib aufzeigen follen, so ware bas wohl für Aussem bes Jahrhunderts schön, aber für jeden kingen Menschon Betrug gewesen. Also bleibt nichts als der Streitton übrig, den ich, ebenso wie jemand, herzlich hinaus wünsche, und der in der Fortsehung natürlich herausbielben wird. Denn Ah. 2 und 3. sind nichts als Shaos sin Ah. 4, der helles Licht enthalten soll, wie der erste Abeil. Was kann ich also dafür, daß das Publicum und bie lieben beredten Apollonii sich ein Sanzes denken, we keines sit? Die Sache, wenn sie nicht außerft kiesn hätzt werben sollen, sitt keinen andern Gang, und ich sage wie der Fuchs.

Buep Stellen verfiebe ich nicht. S. 5. "hier har ben Sie Bugleich — beurtheilen." G. 12. ben Mamm muschi, Erklaren Sie mir boch die Beranioffung ju beit ben. Auch ben Ausbruck bes Velo voll Doo, Reben tet's ein Ratblel? Und bann mochte ich gern bas beve gelegte Stelet bes Apollonit seben, wenn ich's seben barf. Ich hoffe, mein i. h., ber Berfolg meines Bere bes wird Ihren Ausspruch: In magnis voluisse — ber Eraftigen; und Ihr Segen, insonderbeit aus den page Stellen Woses und ber Richter, sen auf mir!

3d weiß nicht, ob Sie meine anderen zwen Schrifte den erhalten baben. 3ch bin gewiß, baß fie Ihren Bene fall haben muffen, wie alles, was von Berzen geht. Rann Bacchaus Telonarcha von Aftien fcbreiben, fo tann und muß ich fagen, was meinen Stand und meine

plicht naher trifft, und ohne welches alles andere Ree en in die Euft ift. Die in Berlin wüthen außewordents ch bagegen, und ermangeln nicht, mir die niedrigsten Beweggrunde dazu unterzuschieden; woraus ich mir aber, senn der erste menschliche Stoß vorüber ist, nichts mas be; es zeigt an, daß das Salz beißt, und das soll s. Zugleich muß ich freylich Rachwehen leiben, die mit eine geraume Zeit, fast vom Julius an, mein Les en mitten unter Freuden meines Weibs und Kindes um Jammerthal gemacht haben. Unter solchen Weben der wird auch, höffe ich, mein besseres Wensch gedoren. Inden, lieber D., will und hosse ich mit jedem neuen Beritte mehr zu genügen, je mehr ich mich von Ihnen m entsernen scheine.

Der Auf nach Metau war bloß hartmann's Sinfall, m bem ich gleich kein Funkhen Jutrauen hatte. Allers lings wünsche ich balb eine Beründerung, denn die nams bien sorporn doliect, deren ich auf der vorigen Seite sedacht, haben auch hier alles um mich her fo murbe sedacht, daß ich, wo nicht auf Flammen Assche, doch inf leichtbeibächseinem Möor gehe. Da ich aber noch gas sicht weiß, wohin? so muß ich warten und ruhen. Der Wechsel, den Ihnen die verrätherische Luna zeigte, sehbete mit in diese Dornhecke. Du an einem kleinent Dere ma Juden die ersten Mettel Kegotianten find, es kinde und Sand Sier Bereit durch hartkach so guth sern; so war dier Bereit durch hartkach so guth

Postgelb baren wenben muß, Gie aus ben sonberbarm Arrgangen Ihrer Phantalie und ber Lugen : Prophetm por Ihnen her zu befreyen.

Es ift nicht mahr, bas ich hier außer Dienft, brob los, in Ungnabe und verlassen sen; ich bin in aller bez Sinabe, die ich hier branche, b. i. politische Göstäckeit, Entfernung, und in meinem Amte. Ich muß bas fe eigentlich sagen, bamit Sie auch meine Worte bes lab ten Briefes, von der Asche, nicht in den Sinn ziehn.

So sehr mich bas andere in meinen Rieren Klicht, 7 benn ber gute Rame ist ehle Salbe — so muß ich bed ju Ihnen sagen:

## - non sine vano

Anrarum et siluae metu 🚗 👑

Das Loos ift geworfen, und man muß hinkien Mas hilfts, muthlos machen, wenn nur bie That von sichtig machen kann? Das die Apostaten wüthen, if ner turlich, und ich glaube, deß sie's nach mehr thun misse sen, Es kann und wird eine Zeit kommen, das mich auch meine Freunde verkennen, selbst hamann verkennts ich weiß aber auch, das Gott mir durch das alles durch helsen und mich durch Feuer läutern und bessern wirk. Die bosen Seister würden nicht zu den Lügen, Goldels men, Personalien und Berfolgungs Rachrichten (da se nicht selbst versolgen konnen) ihre Zuslucht nehmen, wenn die Sache sie nicht bise. Das aber das Salz voll Schlacken ist, fühlt niemand tieser als ich. So lange

them Cottes in meiner Rafe weht; will und werbe ich eben, bas aus Rauch Feuer, aus hinfalliger Bluthe micht werbe; ich fühl's jeben Aug mit halber Berzweifeng, bas ich unreif wie ein herling bin — nur aber in tobter Dornbufc.

Meine Briefe an Spalbing sind ein egarement du wour, das dem Publicum genug Augenweide verschaffen ird. Ich seine gu muffen, wie sich honette Leute gegnen; et zeigt den Brief, und Teller wird Posannet ir Dissonanz in alle Weit. Die Sache fommt an mich, id ich screibe zwen Briefe an ihn, bis ich jest alle my zurückfordere, und sie, wenn's die herren wollen, mmtlich, und das ohne Anmerkungen, dem ehrsamen ublieum mittheilen kann.

Ihr Mahifpruch, lieber h., es mit mir gegen meine einde, und gegen mich mit meinen Freunden zu hals n, ift mein Wahlfpruch selbst. Ich zerftude den Andu n, sodald ich kann, von Rlot genug delehrts und stehe, ier ist niche als Rlot, siedenfach ärger! Ich entstiehe lem Streit und werse eine Meihe Bogen in Maculasse, um ihm zu entstiehen. Ihr Leute seht dort Wers n — Babel in Ehre und Unehre an, wie wirs in lentschland nicht ansehen, und — beine Feuer Rosse, ider Etias!

Rurg, lieber Mann Gottes, bore nicht auf, mich 1 warnen, aber auch zu hoffen, und lieber zu ftarten j denn ich fühl's gewiß voraus, daß mir das lette noth fen wird. Las meine Sachen in ecclosia presse wirtn. Virtus repulsae nescia sordidae. Amen. Ihr geplay ter, verleumbeter,

Lebenbiger Coldeismus D.

207. An 3. g. partinod. Königeberg beb golin Rov. 1774.

Mein lieber Bartfpod, Dier faß ich in bollt Undacht, und brachte golf Beilen ins Reine in meinem Sibollenverfuche über bie Che, all Der Bofibote mit ber Ginlage bon Berber er Sie ift bie Wirfung bes von Ihnes mitgetheilten Auszuges, und bar mich febr go rabet, 1. bağ er in feihem Doften fo fent all ibm nothig und lieb ift, Agt; 2. bag er bei Heinen abusura Ihrer Freundschaft mir felbt nicht gur gaft legt; 3. baß er immer fic und mid verwechfelt bis jum lacherlichen. worten Sie ibm bod mit erfter Doft, weil in nicht eber fcreiben will, bis ich fann. 96 bin balb frank von Rluffen, balb frank von Unet bulb, weil ich alle Angenblicke einen jungen Martin ober eine fleine Magbalena er marte. Der Termin ift vorben; bielleicht be fomme ich gar ein paar Zwillinge; je meht befto beffer.

Es fceint, als wenn ber Berfuch über bie Ehe wohl noch mit diefem alten Jahr ju Stan mmen mochte. Ich habe ben Unfang in Ih. r Sochzeitwoche gemacht, und bieber fo mea ins Reine und fo viel im Kled baran ges brieben, daß ich nach ber Dube, bie es mich toftet und noch toften wird, einen fo fleinen mbryo an liefern, nicht anders als etwas ei-I und gebetläßig von beffen Tugend und Rraft inthmaßen muß. Bunfchte baber, baß Sie uch bas Ihrige baben thaten, es fo correct nd niedlich als moglich au liefern. ven weitlaufig gebructe Bogen mochte bas bierchen wohl nicht laufen, und es ift auch tot möglich; mehr in einem fo ebentenerliien Sone an bestreiten, weber im Schreiben och im Lefen. Da Sie einen Quartanten ber bas erfte Cavitel ber Genefis ausgegeben, ) gebort Ihnen and von Rechts wegen bie-+ fleine Commentar über bas zweite Capie il. Urtheilen fie felbft, ob Sie auf viele Les r Rechnung machen tonnen, wenn Gie es ierben gelefen baben.

Antworten Sie boch imferem Buckeburgte i bald als möglich. Benehmen Sie ihm alle ie Grillen von Conspirationen zu Babel. Wenn die nicht ben dem ersten Bande Schaden gesubt haben, und selbst in diesem Falle, um ich schados zu machen, rathe ich Ihnen, halen Sie ihn mit Nachdruck zur baldigen Liestung der letzten Salfte an, doch unter ber

von ihm felbst bereits entschloffenen Bedingung, fich des polemischen Tons so viel möglich zu ent halten, mit mehr Rluß zu schreiben, und we niger Starfe und Singularität im Ausbruckt zu affectiren, sich mit keinen Apologieen und Rebendingen aufzuhalten, sich seines ganzen Krams, so gur er kann, zu entschütten und zu entsedigen, und bierauf sich selbst auszuruhrs und das Anblicum ansruhen zu laffen.

208. Un 3. g. Sartinoch. Ronigsberg ben Men Abv. Sonnt. 1774.

Mein lieber Freund hartknoch, Ich habt mich heute ganz marobe an meinen Gevatten Maudis zu Wandsheck geschrieben, und muß doch Ihnen, als einem jungen Chemaune, auch melden, daß ich den ten Dec. Rachts vor i Uhr, mit einer lieben Tockter erfrent worden, die noch denselben Tag Abends 5 Uhr, in meinem hause nom dem hofprediger Lindner getauft worden. Sie hat den Ramen Magdelna, meiner sel. Watter zum Andensen, und den Ramen Catharina, meiner Aspasie zu Chren, erhalten. Antworten Sie bald unferem Buckeburger, weil ich darauf warte, um seinem Lleinen Sohne eine Braut antragen zu können

Der fleine Sibnllenversuch ift fertig, aber furger gerathen als ich bachte. Er wird nun faum einen Bogen betragen. Auf die Offer meffe meffe muß er in die Welt als ein fleines flimactetisches Monument meines 45ten Jahres. Ob
Sie ihn ohne Anstoß des Gewissens werden
brucken können, hierüber erwarte ich Ihr treuberziges Bekenntniß, melde aber zum voraus,
bas der ganze Anoten eben darin liegt, daß er
Scandal unserem moralischen Jahrhundert
geben soll; und wenn er diese Wirkung zu thun
im Stande ist, so habe ich meinen Endzwerk
erreicht.

# 209. In Berbet.

Ronigsberg ben 20ten Det. 1774.

Mein liebster herber, Gott segne Sie, Ihre flebe Fran; Ihren fleinen Liebling und Ihr ganzes haus zum Neuen Jahre, und schenke Ihnen Gesundheit, Friede und Freude. Ich habe ben 25ten und den 30ten Nov. Briefe von Ihnen erhalten, und die Einlage des letzeren sogleich bestellt, aber noch feine Antwors ans Riga erhalten, die ich Willens war abzus warten.

Die prolegomena Ihres Freundes find Ihden alfo Dom. XXIV. p. Tr. zugefommen; mir erfi nenn Tage spater, ben 21ten Nov. Der Litel bezieht sich auf eine alte Kirchen Reliquie, die den Titel führt: Consultationum Zacehsei Christiani et Apollonii philosophi L. III. Sie ist das älteste und erste Stuck im d'Achery nach ber neuesten Ausgabe von 1723. Tillemont soll den Evagrius für den Berfasser gehalten haben, nach der Gelehrten. Geschichte der Congregation von St. Maur Th. 1. S. 155. Eben daselbst sinden Sie S. 246, daß Dom. Paul de Gallois eine Inschrift auf eine Reliquie U. & B. von Bonne nouvelle zu Ronen hat drucken lassen unter dem Titel: Velum voli Dei. Jemand sagte hier, daß auf Ihrem Titel verhällte anstatt enthüllte stehen sollte.

Unfer alter Freund Kanter ift Buchbrucker in Marienwerder geworden, und seit Kurzem Papiermüller zu Erntenau. Seinem kritischen Urtheile zufolge, sind wir beide ein paar Schriftseller, an denen ein ehrlicher Berleger zum Schelm werden mußte, weil wir keine currente Waare zu liefern im Stande waren, Aether schrieben, und außer der Sphare des Publici, von dem man boch leben mußte, und das von keinem Aether selbst leben konnte, und eine Laufbahn hatten erkunsteln wollen.

Mamamuschi bezieht sich auf ben Gentilhamme bourgeois bes Moliere, und fommt bereits in der Apologie des D vor, wo die drep Schlasmusen drep Rammern bedeuten, zu Ronigsberg, Gumbinnen und Marienwerder. Sie wissen, liebster Freund, daß heinrich Schroder, unser alter Landsmann, auch einmal als Ritter von Rosenkrenz geschrieben. Da er fein Bassa, weder von dren Rosschweisen noch von dren Schlasmüßen hat werden konnen, so wird dem Papiermüller in Trutenan der Schwank angedichtet, daß er seinen alten Zeitungsschreiber zum Mamamuschi von drep Schreibsedern macht.

Mit Ihrem egarement du coeur, fic bem Unti Luther zu Bohmifd Breba zu verraiben; bin' ich recht ubel gufrieden. . Wenn Sie mir Die Abidrift Diefes ebentenerlichen Briefmech. fels mittheilen wollen, fo verfpreche ich Ihnen and die Consultationem Apollonii philosophi. Eine Bertraulichfeit wird ber anderen werth fenn, und die Bedingung fur uns beide gleich beilia, feinen Gebrauch bavon ju machen, meber birect noch indirect. Bartfnoch bat frenlich eine fleine Berratberen beaangen, vielleicht um fic an ber meinigen ju rachen. Weil ich aber mich immer fo gewöhnt ju fdreiben, daß ich an die Berantwortung meiner Gebanten gugleich mit bente, fo habe ich feinen Grund, mich über ihn ju beschweren, sondern freue mith vielmehr über ben Beweis Ihrer Freundfcaft, ben ber gange Streich mir bon Ihret Beite jugezogen; baß Sie bas meifte in bemtomigen Lichte gefeben, worin es gefeben were ben muß.

Daß Sie großer egaremens du coeur et

de l'esprit in Brofe und Berfen fabig find, wiffen Sie beffer als ich. Bas haben Sie nicht in der Borrede an Warner über Die Gicht gefeben! Und Sie muffen fich barauf gefaßt machen, bag andere Leute in Ihren Muffonen, bie Sie weiter treiben als ich, noch mehr feben. Wie viele Diffverftanbniffe ervathe ich aus Ihrer Untwort auf mein Abendichreiben bom aten Oct. Gie wiffen meine alte Betbindung mit bem Saufe in Riga. 3ch fofte Ihnen auf irgent eine Art verargen, mas 36 nen ber Bruber meiner Afpafia an Gefallen thun fann und muß? Berbenfen murbe ich es Ihnen, wenn Sie irgend einen anberen Co nal gefucht hatten, als ber meinem eigenen Bergen fo nabe ift und bleiben wird. Rlugheit, fich in foldem Rothfalle einem ehr lichen Rothbelfer vertrant ju baben, ift febr nach meinem Geschmad, und bat meinen gangen Bepfall. 3ch fenne felbft biefe Berlegen Beiten, mehr aus Burcht, Gott Lob, und Maticipation, als bisher aus wirflicher Erfahrung. Ich habe mein Sans von Schulden fren acmacht bis auf eine Rleinigkeit; aber and bie lieat mir auf bem bergen. 3ch lebe, Gott Lob, noch in feiner Roth, aber befummert und angfilich und beforgt, befonders fur bie Bufunft, wo ich feinen andern Ausweg febe, als ben einzigen und rechten, ein Berfranen

auf die Borfebung und eine etwas ffrenge Diat in meinen Ausgaben, bie freplich nicht nach meinem Gaumen ober Magen ift. Landfraße, ben Galgen vorben, liegt mein Siad nicht, fondern auf einem engen, fcmalen Pfade. Ich babe es eben fo gemacht, wie Sie , und meine Buffucht ju bem gagenbruder genommen, ben ich als einen Bater liebe und ebre, und immer besto mehr, weil er eben fo flug ale treubergia ift. Denn mit Leuten, bie es nur halb find, habe ich nichts zu theis len. Ich habe bie Bufriebenfeit gehabt, an ihm einen gangen Dangen finden, ungeachtet ich mich eine 30 leng son ihm ge-Schieben , bamit' er es nicht ubthig finden mochte ju thun. Est modus in rebus, ift meine gulbene Regel.

Da Sie, mein kiebster herber, nicht muthlos gemacht senn wollen, so bitte ich Sie
in Ansehung des Anti- Luthers zu Bohm. Breda
ganz ruhig zu senn, und nicht das Spiel durch
museitige Apologieen, überstüssige Ehrenrettungen zc. zu verderten. — Ihre Weisfagung, von
Ihren Freuden, und selbst dem bosen Agagiter
verfannt zu werden, wird schwerlich eintressen.
Ansere Freundschaft soll fein Torso senn, sondern ein Exegi monumentum, quod non imber
edax possit dirvere aut in num erabilis apnorum series et suga temporum.

Mein haus hat fich mit einer jungen Tochter vermehrt, die mir Gott am aten Dec. gleich nach Mitternacht geschenkt, und die noch denselben Tag durch D. Lindner in meinem kleinen hause getauft worden. Der abwesende Pathe war unser lieber Confusionsrath Claubins zu Ulubris, den ich seiner Sünden wegen und um ihn dafür züchtigen zu können, zum Gepatter gemacht. Wäre es ein Georg Martin gewesen, so hätten Sie Gevatter seyn sollen. Mein Läth den wird aber des Claubius nugas lieben gelehrt sind.

Unfer gestinditiger Provincial - Accife - und Bollbirector iff or. Stockmar, ein geborner Darmstädter, ein liebenswurdiger Mann für mich, unter bem ich noch aufzuleben hoffe. Wenn Sie mir über feine Familie etwas zu vertrauen wiffen, foll es mir lieb seyn.

Ihr Berleger ift so aufmerksam gewesen, mir Ihre Philosophie der Geschichte und Propincialbiatter, sobald er selbige nur selbfe er halten, zu übermachen. Ich habe beide zweymal durchgelaufen, weil ich Ihre Bucher nicht langsam zu lesen im Stande bin.

Ihre Beobachtung über Rlopftod und fein Iprisches Calent fieht fcon in ben Rrengiugen S. 217, in einer langen Rote.

Run leben Sie mobl, lieber Frennd Der-

ber, und laffen Sie fich die Grille vergeben, bas beilige Grab ber schonen Runfte zu befuschen. Denten Sie ofter nach Rorben und antibre baffgen Freunde.

Abenbs.

eben da ich mit Ihrem Briefe fertig war und zumachen wollte, fommt mir ein Bote und bringt mir Einlage von Tonffaint, der fie anch wohl eher hatte bestellen können.

Es frent mich, baß Sie bie Bortfegung ber Urfunde bald liefern wollen. Dering mit. baß ber Ropf einmal rein und bas Dem leich. ter werbe. Unter uns gefagt, marumeich Ibre Antoricaft nicht recht verdammen fann: weil fie Waffer auf meine Duble mit dem funftigen Erbheren von Trutenau ju reben. Ja, liebfter D., Baffer auf meine Der Mlan bes Mien-Man. hoam Müble. mar aar an übertrieben; unterdeffen bat bie Dere von Radmonbor boch das ihrige gethand Der Bacdaus fceint mir ein größerer Ochleis der ju fenn, und fann vielleicht eber ju feinem 3med fommen. Aber Beit und Glud gebort freplich baju, und am erften fehlt es am meiften. Doch ben aller moglichen Duge laft fic bas lette nicht ererben und erwerben.

Gefett ben Sall, daß ich biefen Augenblick aller

Befcafte entledigt warbe, fo wäßte ich bod mabrlich nicht, womit ich ben Anfang ben meinem Difthaufen machen follte. Die Erziehnug meines Sohns wird mir pon Lag in Lag angelegentlicher, und es murben fich fo viele Erng. Auskoten zeigen, baß ich burch meine vermenntliche Frenheit leicht mehr gefeffelt fenn wurde, als burd meine gegenwärtigen Berufsgeschäfte. Und bisweilen fomme ich mir une ter meinem Druck als ein Palmbaum bor. Alfo mit bem Loofe anf bes Zeus Schoofe an frieden an. fenn, ift bas mabre Gebeimnis bes Optimifen. Alfo, vom Laufe ber Umftanbe gegangult mit ben Mutterhanben ber Borfe bung geleitet bin und ber, und unter bem Baterauge bes Alten ber Tage, wellen wir ein jeber feinem Biel entgegengeben - wieder aufrichten die läßigen banbe und die muden Anice und auffeben auf ben aexpror nat redumpn mioxing xarapeonicanta.

Bergeffen Sie nicht die Abfchrift Ihrer Speer Correspondenz. Wenn ich auch nur seine Andwort vor der hand erhalte. Sie wissen, daß ich ein anderer Lavater in der Physiognomie des Styls bin; und wenn Sie nicht in den Schoof Ihrer Muttersprache zurückfehren, so sind Sie eben so wenig vor einem bello grammatico sie cher, als der neue Reformator zu Böhmischwerda vor dem bello grahpelico. Die

Brauet ber Bermuffung in Ansehung ber beute ichen Sprache, Die gleibiabifchen Berbuhjune gembes Artifele, Die monftrofen Wort. Suppe, lenen, der dithprambifche Sontar und alleubrie ge licentiae poeticae verdienen eine offentliche Abudung, und verrathen eine fo fpasmobifche Denkungsart, bag dem Unfuge auf eine oder andere Art gefteuert werden muß. Die ` fer Migbrauch ist Ihnen so naturlich gemorben. daß man-ibn für ein Gefet Ibres ente anfeben muß, beffen Befugniß mir aber cant unbegreiflich und unerflarlich ift. Liegt bier auch eine Satyre auf ben Libertinismus unferes Jahrhunderts jum Grunde? Ben Ihren weiten und grundlichen Renntniß Ihrer Dut. terfprace, bat man Dube, bie und ba einen reinen bentichen Period ju finden, ber ein fo. rara avis ift, bag ber Lefer fich wie eine blin-De Benne über ein gefundenes Rorn freut-

Ich bin in diesem Stud fein Partenganger noch Muckenseiger, gebe aber dem Berfasser der Maccabaer Recht, welcher sagt: Allezeit Wein oder Wasser trinken ift nicht lustig,
fondern zuweilen Wein und zuweilen Wasser,
trinken, das ist lustig für den Leser. Wenn Luther's Sprache auch bisweilen nach dem Kannlein riecht, so schreibt er doch nicht immer

Die Sprache eines Trunfenbolds.

Die Frap Confiftorialrathin follte, mein lies

ber H., die Stelle des Apoll oder bes Magnet in Norden vertreten, und Ihr eingeschlafenes Ohr zu erwecken suchen. Können Sie über diesen Hunct sich gegen mich rechtsertigen, so thun Sie es. Ich erwarte Ihre Berantwortung. Wo aber nicht, so thun Sie alles, was Sie können, Ihren zweiten Band durch eine Palingenesse des Styls zu unterscheiden, Ihrem Berleger zum Trop, welcher sich einbisdet, daß dieses Ihnen weder möglich, noch recht nottig wäre, worin ich aber gar nicht seiner Mennung bin, wie in den meisten andern Stücken. Deus nobiscum!

210. An 3. g, hartinoch.

Ronigeberg ben 31. 3an. 1775.

Liebster hartsnoch, wenn Sie nur fo viel Beit hatten zu lesen, als ich Luft zu erzählen, so wollte ich ab ovo usque ad poma Ihnen alles schreiben. Run lesen Sie so viel Sie wollen, und laffen Sie mich schreiben so viel ich kann.

Gestern um biese schwarze Stunde faß ich, trank mein Rannchen Caffe, und bachte nicht viel an has elende Leben, wie der Prediger Salomo sagt, als mir ein Fasichen Caviar ins hans gebracht wurde. — Und kein Brief, keine Beile baben! Mit dieser Exclamation bes Bund berns ging ich auf mein Burean. Als ich ju

Saufe tann, liefen mir meine Rinber entgegen und forieen: ein Brief, ein Brief! -Bon wem? Bunbet Licht an, gebt ber. -"Ibre Sibplle roth und fcmart, wie Sie es serlangten, abgebrucht. 3men Eremplare." 3 Beilen. Un feinen Capiar gebacht, an feine borgangige Correctur! Der Berleger, bachte ich, ift ein anderer Julius Cafar, aber noch fein Augufins, ber bes erften Festina mit etnem tente ju verbinden mußte. Unterdeffen war bas Sagden geoffnet und bon Rindern umlagert. Che es jum Sandgemenge fam , ging ich, mein Quatel ju Rathe ju gieben-Beil ich erfah, baß bie Sibnlle am Tage Abele gunbe angefommen war, fo mar bieß nomen et omen. Es lebe bie Sibplle Abelgunde! amiticherten bie Jungen. Der Alte af, wie er foreibt - bis er nicht mehr fonnte, und bie Rinder machten es leider nicht beffer. Diefen Morgen erhalte ich von hrn. Conffaint eine Entionlbigung, baß ein fleines Briefden, jum Saficen geborig, wegen feiner fleinen Statur mare überfeben worden. Diefes Billet Dour bffnete mir die Augen, erftens über meine ele -cene Ungerechtigfeit, womit ich Ihr Stillichmejgen in den Berbacht eines beimlichen Unwillens ther mich gezogen batte : zweitens über ben unbermeiblichen Betrug ber optifchen Benmbrter groß und flein, bid und bunn, went

man ben Inhalt ber Dinge nicht einzufeben im Geffern bieß es: was fur ein Stande ift. bicker Brief! Und es waren bren Beilen ohne Datum. Bente hieß es : ein fleines Briefden ! Er enthielt gleichwohl, ohne bas Datum mitzureth. nen, über eilf volle Zeilen. Rachricht bom Drudort; Ramen bes gelehrten Correctors; genommene Abrede, bie Lettern bis ju meiner Antwort fieben ju laffen; ein Merkmal bes guten Billens, ein andermal ben übrigen Inhalt meines lieben Briefes zu beantworten; Abifo vom Connchen Caviar, und ben Anhang eines driftlichen Buniches, ber fo trefflich eingetroffen, bas ich nunmehr bestimmen fann, über ein Pfund mit meiner fleinen Mannichaft berfolungen ju haben.

Um meine unverschämte Lusternheit in Anfehung bes Caviars einigermaßen zu entschuldigen, kann ich nicht umbin, anzuführen: Ibaß ich eine so tief eingewurzelte Ungeschicklicheit und Abneigung gegen allen handel und Wandel habe, daß ich ohne Rucksicht des Eigennuges wünschen möchte, nichts auf der Welt erkaufen zu durfen; 2. daß ich so ftreng, als der Uccife. Tarif meines allergnädigken Wanarchen, unter den Objecten consummationis ordinariae und Delicatessen distinguire; 3. daß ich letzere mit allem möglichen Epicurismo verzehren mag, und daß das Andenken eines

Freundes, bem ich einen Genuß zu verdanfent habe, ber befte medius terminus ift, bie Stubern bes herzens und Magens zugleich zu figeln.

Meine fleine Abelgunde ift fo rund und ant im Druck geratben, daß ich meine Rrende an ihren rothen Wangen und pechichmargen Augen und Saaren gehabt habe. Ich überlaffe es ganglich Ihrem Gutachten, ob fie von bepliegender Unzeige von Muttermalern noch einis gen Gebrauch machen fonnen und wollen. Bita te nur, liebfter herr Berleger, mich nicht ausaulachen, baß ich wegen eines leichten Bogens in flein Octav fo viel Reberlefens mache, und. fic burch bas optische Urtheil meiner lieben Umtsichweftern in langen Rocken mit glattem Rinn nicht irre machen gu laffen, welche bie vires nach bem volumen ichagen, und bunn did, Hein groß nennen, nach ber Unter-In-Rang bes finnlicen Angenicheins.

Bon ben mir zugedachten Eremplaren bitte ich noch zwen abzunehmen, eines für hrn. Georg Berens, für seine stillen Berdienste um unseren gemeinschaftlichen Freund zu B. und das andere für den armen hinz in Mietan. Sollte einer von beiben das Andenken der Sie bolle Adelgunde verschmähen, so bitte ich das verworfene Eremplar für mich bepzulegen und es als corpus delicti gehörig zu zeichnen.

- Run, liebfter Freund Sartfnoch, bas ift

wirklich ber lette Brief, ben ich Ihnen vor der. Oftermesse schreibe, weil ich den ernsten Willen habe, wo es nur immer möglich senn wird, etwas feisteres in Ihren Verlag zu liefern, um Sie wegen der begangenen Tandelen mit der Sidulle wo möglich schadlos zu halten. Es wird keinem Menschen auf der Welt so schreiben auf der Welt so schreiben, als mir, und ich din das wunderbarste Gemisch von extremis. Mein Waa, renlager über den Artisel, den ich im Schilde führe, ist so doll, daß mich mein Ueberstuß arm macht.

Ein Zwölftel bes Jahrs ist verstoffen, ohne baß ich weder eine Kirche, noch die Stadt bestucht habe. Eine splendida bilis, wie Horaz es nennt, zeigt mir an jeder Sache Seiten, die Andere nicht sehen können oder nicht sehen wollen, und macht mir allen Umgang mit Menschen, die mir so unerklärlich sind, als ich Ihnen senn muß, unausstehlich. Diese Rücksicht auf meine Gemüthslage scheint mir den sichersken Aufschluß über unseres gemeinschaftlichen Freundes ebenteuerliche Autorschaft zu geben.

Run, ich muniche Ihnen und Ihrem gangen Sause viel Freude, und erwarte Sie halb ober gang fertig, ju Oftern.

#### Bon Derber.

Ich kann's Ihnen nicht bergen, liebster Samaunt, if es bießmal nicht Sie gelten follte, sonbern bie Insigen, bie Sie bestens und balbigst auf beibe Posten eben werben. In Sie mich auszuschütten, habe ich och nicht Zeit und Muth; wollte Gott, ich konnt's ib!

Also nur summarische Antwort auf Ihren Brief, er mir ben ten Ian. tam und ein gut Omen war zum euen Jahr, so surchtam ich ihn in die hand nahm. tein Wahlspruch zu diesem R. I. wird wohl heißen : Junde bufen, verstummen und fest werden in der Wahreit. Alles scheint's mir bisher zu bestärten.

Spalbing's Briefwechfel follen Sie bekömmen, wennt ie Bunbe zugeheilt ift. Jest ift fie noch zu frifch. 3ch iag auch bafur von allen Apolloniis noch nichts boren, s mir Gott bilft.

Stud Ihnen zu Ihrer Tochter, und auch meint beib fagt Umen! Unfer Bube ift ben einer hier herrebenben Kinbertrantheit mit baran gewesen, hat sich ber wie ein Lowe gewehrt, und ift fren und munter.

Slaubius hat mir noch zwen Exemplare ber Proles smena gefandt, bie ich an die Darmstädter senden soll. der find die Darmstädter? Ists etwa Moser? Denn der. ist eber mein Berrather, wie ich zu glauben rsache habe, als mein Freund. Stodmar's Familis

ruhmt meine Frau, fo viel fie bem Gerücht nach fie tennt. Gen er Ihnen zu vielem Guten!

Ich habe ein Buch, bas ich heute absende, mit Aleister und Scheere sertig. Wollte Gott, baß es bas lette ware, bas ich schriebe. Die Bolkslieber nehme ich gurud; an Fortsetung ber Provincialblattet bente ich nicht; ich will und muß schweigen. Urkunde ist etwa das einzige, das ich liefere, und auch das soll mich nicht halten.

um uns ift Racht, lieber De, sittet Gott, daß et die Racht ende, und, was er gewiß thun wird, in Licht aufklare. Wird mein Auge licht senn, wirds auch mein Styl werden; er ift von nichts, als meiner ungelenken, unebenen, trägen, handlungslosen und bilbervollen (velut aegri somnia in Platos Soble) Denkart Zengel tebt wohl, treuer, trauter Stien, Pan und Dripheus.

Datum ben 11ten Febr. in fiefer Bohle.

211. An 3. F. bartenod.

Ronigeberg ben 13. Febr. 1779.

Mein liebster Freund hartsnoch, "Sie ma"chen sich zu noch größerem Verlage von mit "gefaßt, aber unter keiner anderen Bedingung, "als Sie mir schon gesagt, daß und wie mir "bie ganze Sache conveniren wird. Ich soll "dieß auch nicht übel nehmen, da Sie wibet "Ihren eigenen Vortheil nicht handeln dur"sfen." Um so züchtig als möglich von diesem passu

passu tu reben, erlauben Sie mit, benfelben ale ben Rabel Ihres fleinen Briefes anausehen, und ad imitationem et modum vafri Horatii im praludiren: 1. daß bet Bar erft gefangen fenn mne. 3ch lefe jett ben Julianus und Eprile Ind, und bente erft auf Raftnacht ben Unfang mit meiner Arbeit ju machen. 2. Ift es mir ein gutes Omen, daß Sie als ein ehrlicher Prenfie das principe de convenance jum Grund be leaen. Da ich als Autor gleiches Glaubens bin, fo fcmeichle ich mir befto eber, mit eis nem amanuensi von gleichen patriotischen Grunde faben einig und fertig ju werben. Aequa potestas von beiben Seiten jum Boraus gefest. Hanc veniam petimusque damusque vicissim, 3. Der E . . , verlangt Ihren Schaben , aber ich nicht, wiber als Freund noch als Schrifte fleller, ba bieß mein Sandwerf niemals gewes fen ift noch werden wirb, wie Sie felbft miffen. Alfo, Shrem Bortheile gemaß ju handeln, ift ganglich Ihre eigene Sache, von ber ich nichts verftebe, noch verfteben will, um fein Allotrios Epifcon ju fenn.

Diefe Schürze von Feigenblattern habe ich nolens volens flechten muffen, um bie pudenda meiner Autorfchaft und Ihrer Neufles. rung zu bebeden.

Daß Sie die kleine Abelgunde, Ihr eigen Berlagsbuch, nicht verfiehen, das ift Baffer Damann's Schriften, V.Ab.

auf meine Duble, mit unfetem uten Rrennde, dem Naviermacher in und von Erutenau, au reben. Sie find Gott Lob mein fecheter Amanuensis, ber mir bie Ebre antbut, mich. für einen Antor in erfennen, ber eben baburch, bas er fein Schriftsteller fenn will, verdient einer geworden ju fenn. Ihre eigene Sould ift es, bag Sie nicht auf unfere Gefprache über bie Erscheinung ber Strlichter im alten Graben, über bes Galimafriften Nasonis Icon. ber frenlich - aber nicht dem Sausberrn anm Berbrieß auf ben Bufen - gebangen ju werden verdient, noch auf meine Gefichter, Die ich fcnitt, Achtung gaben, weil Sie bort am Renfterfopf benm Borcellain - Schaffchen ben ebrbaren, schmachtenben, entiucten Liebhaber fvielten. Runmehr hoffe ich, bag Ihnen Die posteriora Ihres verlegten fibnllinischen Berfuches fo fonnentlar fem werben, ale ber bentige Mond, der morgen eine Eflipfe erleben foll, ohne es felbft ju wiffen, weil er michts als ein amanuensis, aber fein Antor feines Glanzes ift, wie

Ihr ergebener Diener 3. 6. 5.

P. S. Mein Namensvetter bes A. E. fcrieb fich mit Einem n finali, welches ich funftig zu verdoppeln bitte, weil ich auch feinen mußigen Buchfiaben meines guten Namens gern verlieren mochte.

## 212. In berber,

Ronigsberg ben 14. Darg 1775.

Mein liebster Freund herber, Ihr lettes vom inten gebr. den orten richtig erhalten, die Einlagen fogleich bestellt, und gestern Antwort ans Riga bekommen, auf die im mit Schmerzen gewartet, um Ihnen antworten zur können.

Ihr Gludwunsch in Ansehung des Mannes ift abermals zu Wasser geworden, und ich bin entschlossen, zu teiden und meinen Plan fortzusehen so gut ich kann. Denn sieben Jahre Ueberseher gewesen zu senn, und nun zum dritten male Copist, und zwar belinguis — ein solch Leben übertrifft alle hirngespinste Ihrer Soble.

Ihre Caroline ift eine Mannin und meine Breundin. Die nahe Freude über Ihren Tuben mit dem Rabenscheitel sollte doch wohl das Gleichgewicht mit dem Verdruß über entfernte Feinde halten können, wo nicht ein gutes Uebergewicht geben. Wer find denn Ihre Feinade? und was ift es eigentlich, das Ste von Ihnen befürchten? Ift nicht alles ein Blendwerf eines inneren Feindes und ein blauer Dunst gleich den Leiden des lieben Werthers? Dalten Sie sich wenigstens an den pindarischen Spruch, daß geschehene Dinge nicht zu ändern und fünftige auch nicht in unserer Gewalt; aber

vielleicht beibe durch die Gegenwart bes Glaubens und Bertranens auf den Stifter unseres ganzen Schickfales, welches immer ein Gewebe der hochsten Weisheit und Menschenliebe bleibt

Arzt, hilf dir selber! Freplich befinde ich mich auch in bem Kalle des Unternehmers, der die Rosten zum Bau seines Thurms nicht immer genau genug überschlägt. Unterdessen fommt man eher mit Ehren durch ben einem Gefühle dieses Grundsehlers, das, um aufrichtig zu senn, nicht eben laut senn darf, sondern sehr in der Stille geschehen kann und desso glücklicher seine Wirfung thut.

Mir nicht einmal zu fagen, wovon das mit Rleister und Scheere fertige Buch handelt! Ob es bloß Orohungen find, oder schon wirfliche voies do fait, die Sie so in die Enge treiben? Wer zu seinen Freunden kein Verstrauen hat, ist ein Manlchrift. Wer sich vor seinem Freunde fürchtet, was für herz wird der haben, seinem Feinde zu begegnen? Sie haben also von allen Seiten Unrecht, und verdienten von Rechtswegen aus dem Albo der hamanianer ausgestrichen und mit Asmus zu den Mystifern slafissiert zu werden.

Diefem mochte ich . . . . mit feinen zwey Eremplaren an die Darmftadter! Dem himmel fep Dank, daß er ben geradeften Beg,

nach feiner Art, über Budeburg genommen. Rann es Ihnen wohl einfallen, bag ich an ben Laienbruder und die Meerfage, an die ich nicht mehr benfen mag, mich ju gleicher Beit an empfehlen fuchen murbe? welches gegen allen Boblftand, und noch mehr gegen ben unficht. baren Beift meiner politifden Rannengießeren ober Autorschaft unvergeblich gefündigt mare. Sie werden doch wohl nicht fo bienstfertig fur bie Commission ben Ihrer ungelenten, unebenen, tragen, handlungstofen und bildervollen Denfart gewesen fenn? Auch felbft in bem Ralle, mare ich im Stande, nach Darmftabt au foreiben, bag er das Eremplar wieder aus. fpenen follte. - Rein, Claudius bat feinen anbern Auftrag befommen, als an ben gaienbruber und Lavater, und etwa an Leffing eines au befordern. Beruhigen Sie mich, fo bald Sie nur tonnen, über Diefen Punct.

Ihr Vorsat, sich auf die Fortsetung der Urkunde einzuschränken, gefällt mir. Meiners habe ich auch gelesen, mit viel Zufriedenheit. Er thut Ihnen mehr Ehre an, als Sie verdienen, sagt Better Nabal zu Böhmisch-Breda. Und überhanpt haben Sie von klein auf ben Ihrer Autorschaft mehr Sluck gehabt als Verstand, sagt abermal Vetter Rabal. Der Mann hat mahrlich nicht immer Unrecht, so wenig Sie immer Recht haben können. Deben Sie Ihr haupt empor, und halten Sie die beste Welt weder für Plato's nach Pluto's hohle — vielleicht ein Fegfener zu einer bessern, Bestimmung. Ruffen und grußen Sie Ihre Frau und vergessen Sie nicht Ihren geplagten, erschöpften, aber an seiner Erlösung und Palingenesse niemals verzweifelnden Palmenfreund am alten Graben.

## Bon berber.

Buckeburg ben 27. Marg 1775.

Sogleich antworte ich, lieber h., ba ich eben 35ren Brief betomme. Die Prolegomena nach Darmstadt
find nichts weniger als versandt. Auch der eine Rame
ist nicht des Claudius, sondern mein Einfall, weil ich
sonst nicht zwen aussindig machen konnte. Bergeben
Sie also dem läßigen Wandsheder. Die Eremplare
sollen gleich nach Darmstadt und Jürich, obgleich Lavater
viel zu plan ist, als daß er Sie fassen könnte.

Auch Ihr Kummer über meinen Embryon ift unnoth, lieber D. Er hat weber mit Erethi noch Plethi
zu schaffen, sondern ift eine theologische Schrift in meinem Berufe, wo ich also wenigstens ehrlich sterbe. Bas
hatte ich Ihnen vorrusen sollen: "neue Magier aus
Drient sind erschienen!" ob ich gleich also manchmal im
ersten Taumel meiner Freude wähnte? Teht ist bas golhene Kalb so oft umgegossen und steht so hölzern da,

baf ich Lein Wort zu fagen bermochte, bas Gie nicht berführt hatte. Was tonnte ich alfo thun, als fcmeigen ?

Richt Mistrauen ifts also, lieber Bor = und Mits Stretter, bas ich Ihnen nicht plauberte; sondern Schen, Ihren Bucephalus zu verführen, und Demuth. Es ist vielleicht bas erste Werk, wo Sie sich weber über Bilber noch Schnörkel, noch unebene addorgen zu beklagen haben werben.

Ich reite auf einem Efelsfüllen ober bem höcker meines Kameels auf feiner heiligen Wallfahrt: lockt mich ein Irrlicht, so kommts boch zu stehen, wo Er war. Also wird mich bas Stück ber Aufnahme nicht ärgern, und bas Ungluck berselben nicht freuen können. Ich ziehe Reneario-Iels meine Wege wieber heim.

Terror panicus vor meinen Feinben? — auch ich muß Sie eben fragen: wer sind sie? Ich gehe meinen Gang fort. Selbst das berüchtigte Stück des Merkurs das ich noch nicht gelesen. Mir kommts vor, lieber Hone: nämlich, daß Sie mir, ich Ihnen viel eher sagen könne: nämlich, daß Sie dem Publicum verrathen. Wo habe ich mich mit einer Zeile beklagt, daß bie Urskunde nicht wohl aufgenommen sen? (Sie iste wirklich viel über Berdienst, und die Gegenrede muß ja dazu wirken!) thuts nicht aber Zachäus? Ich gehe auf meinem lastdaren theologischen Wege, aller Critik: Merskurs und Romans helben unbekümmert, fort, und der Himmel weiß, wie ich mit mir arbeite (dieß sagen

Sie ben Gelegenheit Better Rabal, ohne bas ihm fein herz ersterbe.) Der größte Theil Ihres Briefs ift also für mich frem be Sprache, die mir als Spiel Ihres Geistes und herzens gefällt, im Munde füß ift, aber im Bauche krummet!

Wie Sie Meiners mit Bergnügen haben lefen tonnen, pegreife ich nicht. Es ift boch lauter Schlögerienismus historischer Kritit! b. i. bummbreifter Blindschleich = und Maulmurfgang auf und im Staube ber Erbe, damit oben bie große Sonne ja nicht leuchte.

Ein Bauer in ber Schweiz bat über meine altefte Maculatur bes menfchl. Gefchl. einen Brief in Gebes gefdrieben, ber mir burch Lavater gu Banben gefommen, und mich über bas minimum berfelben, mas jeberzeit bas optimum ift, febr gebemutbigt und febr erhoben bat. Die Provincial : Blatter, batten fe fein Glud und Zein Berbienft weiter, fo haben fie mir einen fterbenben Rachbar gum Freunde gemacht, beffen lettes Bort es war, als ich ihn fah, mir bafur zu banten. Die Philof. ber &. endlich bat bie Leute menigftens überzeugt, fagen fie, bag ich verftanblich fdreiben tann - und bas ift genug! Wer ba glaubt, baf ich nach einer Streiches Jung bes Publicums lufte, ber ift gerabe mir entgegen. Je mehr Sie mich lieben, mein Freund, befto mehr laffen Gie mich vertheibigenb ruben , bis ich Ihrer werther merbe.

Bibet ift jest mein einziges Studium, Tuch bes

hebratiche frace ich aus ber Afche herver, und Ste dem ben balb bavon Proben feben. Ich arbeite aber intift fax Proben, fonbern für mich felbst.

Der einzige, ber mich, wohin er sich schlage, intervent, ift Lefsing. Aber auch ben bem ists aus seinem neuen Bentrage abzusehen, baß er seine geliebten Deisten nicht verlasse. Auch er bleibt also wo er ist. — Gott helf' uns allen. Mein Weib ehrt Sie herzlich und nahm außerst Ihre Parten, ba mir eben ber Brief, auf ben ich jeht antworte, zuerst fremb einging. Sie ift mir jeht, wie die Ihre, Frau, Mutter, Köchin und Kinderwärterin. Leben Sie tausendart wohl, mein lies ber, Leihenber D.

# 213. In berber.

Roniggberg ben 18ten April 1775.

Eben hat mich Ihre liebe Frau Schwester besucht; ihre Bekanntschaft macht mir viel Frende. Dartknoch überraschte mich am grünen Donnerstage, und hat mir jeden Tag wenigstens Einmal die Cour gemacht; benn wir armen Autoren am Alten Graben leben übrigens auf dem höchsten Fuß, trop den Philosophen ohne Sorgen.

Sie erwarten bon mir einen langen Brief, ben es mir nicht möglich ift, Ihnen, liebster Berber, ju schreiben. Ihr Borwurf einer fremden Sprache hat mich ohnedieß ein we sig abgeschreckt, ba ich, wie Sie wissen, unter bie lichtschenen Geschöpfe gehöre. Daß Sie
mich bisweilen gar nicht, bisweilen ganz unrecht verstanden, ersehe ich wirklich aus einigen Stellen. Ich will mich aber barüber nicht
rechtsertigen, um nicht zu mehr Nisverständnis Anlaß zu geben. Ben aller Verschiedenbeit unserer Lage mag es eine geheime Gleichförmigkeit unter unseren Umständen geben,
durch die es sehr natürlich zugehen mag, daß
wir uns einander verwechseln und der eine seine eigenen Vorurtheile dem andern bepmist,
welches mir mit den optischen Gesehen unserer
Seele und ihrer Urtheilskraft übereinzustimmen
scheint.

Im Plane meiner Autorschaft denke ich vollfommen wie Sie — wenn ich mehr Bernf und Muße als jest dazu haben werde — aber die Ankführung hangt vom Gluck ab, das ich uns beiden wunsche.

Ihre Schwester ift eine fehr liebe Fran, die mir sehr gefällt und durch ihr Mißgeschick noch liebenswürdiger wird. Ihre Caroline hat Necht, fie als ihres Mannes und eigene Schwester bochzuschäßen. Sie hat mich bennahe ein paar Stunden recht gelehrt unterhalten, weil es für meinen eigenfinnigen Seschmack feine Schönheitohne Wahrheit, Gute und Größe giebt und fich meine übersvannte Einbildungs

traft unter jeber Schminke bes Biges unb guten Cones eine fieche, gelbe, edle hant benkt, bie mein ganges Gefühl emport.

Den goten.

Anstatt Ihrer Schwester einige Soflichfeisten erzeigen zu können, hat sie mir alle ihre Wegfost zugeschickt, einen geräucherten Schinsten, ein langes Brod und einen Butterkopf — und so bin ich für mein Lob solio verso wie ein Raplan für eine Abdankung bezahlt worden. Ich habe sie noch gestern Mittags vor ihrer Abreise gesehen und ihr einen Gruß an unsern alten Freund und Landsmann Treschomitgegeben, nebst, den jüngsten opusculis meisner Autorschaft — aus leidiger Sitelkeit und ungeachtet unsere Verbindung seit undenklicher Zeit ganzlich aufgehört.

Gott fen mit Ihnen, Ihrer lieben Caroline und dem Saugling.

# Bon Derber.

Im Mai 1775.

Run, mein lieber h. Berftehn ober Misverstehn — Sancho Pansfa sagt: Sott versteht uns. Das soll uns nicht irren, und am Ende kommt ber Bickzack, ober bie Surva mit ebterem Ramen, boch zusammen. Wich freuts berzlich, bas Ihnen meine Schwester also gefallen hat. Ihre Beschreibung ist uns, bie wir ihr beibe beynabe gleich

fremb find, freundliche fuße Salbe Aarons gewesen, bie wenigstens aus Ihrem Bart und Kleib uns herüber buftet. Für ihren Schinken und gelehrte Unterhaltung soll sie auch gleich einige meiner operum bekommen, nach benen sie so lange lüstern gewesen. Wollte Sott, ich sahe sie und meine Baterstadt, die kleinste im hürren Lande, noch einmal wieber,

Jest bin ich hier zugleich Superintenbent ben meis nen vorigen Stellen und Geschäften, ohne, und fast wis ber meinen Willen. Meine Arbeiten haben baben sehr zugenommen, und meine erste soll seyn, Friede zu stiften, wo ich kann. Mein Resse, den hartknoch mitbringt, und mein Bube, der rüstig wächst, werden meis ne Stunden näher aneinander drängen, und mir dadurch die Muße zu so edlerem Golde machen. Uedrigens sehnen wir uns beibe von hier herzlich weg; weiß Gott, twohin, — gewiß noch in größeren Aumult und Gewirre. Es ist eine Art unbegreislichen Wiberspruch im Weben des menschlichen Schickals, daß, je mehr man sich mit seinem Bauch wohin gewöhnt, desto mehr die entsatteten Flügel fort wollen und mussen. Wir träumen und erwachen wo's seyn soll.

Aendern wir unsern Ort, so reise ich zuerst nach Darmstadt, baß sich mein Weib mit ihrem Anaben ba lege; und bann, wohin es senn soll. Die gange Ses gend hier ringsum spricht: nach Göttingen; ich bin aber ber legte, ber es weiß, Komme ich hin, so will ich mich ogleich burch Steiß, Stille und Berträglichkeit von ber jangen gelehrten Bunft sonbern. Freylich wirds meinem usern Menschen ba noch immer sehr angehen; aber manommt boch in Beg, in Bahn, in hanblung.

Sabe ich Sie einmal wieder in ihrem alten Refte !! taum! Claubius trankt, und Gothe geht mit heirathes bebanten; fie sind, nebst Lavatet und etwa Jimmers! tann, bie einzigen, an bie ich, auch sehr läßig, schreise. Es ift, als ob bie Banbe welt waren, um sich lelleicht einmal besto mehr zu trummen und fortzustresen. Wenigstens ber Geschichte

bes großen Rikolai und bes Tobfeinds Marbochai, biefer hat ein Gefolge gleich dem Großvezier, Jener blieb kaum noch ein unteroffizier, retwegen wenigstens mussen Sie Prometheus lefen. Es rüftig wie ber Prolog zu Bahrdts Offenbarungen, th die Götter, helben und Wieland.

> Bon herber. Buceburg, Pfingfimontag 1775.

Gevatter und Betleger hartinoch hat uns, unerwate t bennahe schon, mit seiner Gegenwart und Rachricken n von Ihnen, nicht aber mit Ihren hieraphantischen riefen erfreut, die burch ein unglückliches Schickfal zus Ageblieben waren. Ich erwarte sie mit der anserfent

Begierbe vom erften Orte, ba er mir fie foiden tann, und habe mir einstweilen bas Bergnugen gemacht, Ihnen meine Opera mit tleinen Mertmalen meiner Ringer que guruften. 3d munichte, bag Ihnen meine Magier geles gen tamen: ob fie Stern ober Jrrwifd gefolgt find, Befchenke bringen ober die Beifen fpotten und bie Dutter fdreven machen werben, weiß ich nicht; genug, fie tom men venuenterferres, und gieben alfo ihre Strafe fort. Es ift bie faurefte Geburt meiner Dufe, brenmal bennabe verworfen, und brenmal wieber angenommen; jest ausgestoßen , ohne bag mich ein Bort über ihr Schicfel Bummern wirb. Wenigstens werben Gie bie Schreibart forafaltiger und correcter finden. In ben Mennungen, bie an bie Theologie ftreifen, habe ich mich in ben enaften Diaben ber Orthoborie auch swifden Glippen und Steinfpigen gehalten, und bin von bet Geite ficher. Samentorner, bie auf bas große obe Kelb zwischen ber alten mofaifchen Dentart und bem Chriftenthume geffrent, find , werben in einer tunftigen Beit Ernbte geben und ben Grund bes Bellenismus fo anschaulich machen, als er jest bumm gewiesen und bumm verspottet mirb.

hartknoch hat die Berge hier umber noch eben fo grunend, und die Thater und Auen bazwischen eben fo partablesisch gefunden, als vorm Jahr; bas hindert aber nicht, bas ich sie als ein Gefangnis ansehe, aus bem id he entstieben wunsche, und, wenn ich himmel und Erbe betrachte, wie Bruder hamlet predige! staril promon-

ry — bis mir Bavater's Sinnspruch auf feinen Petajaften einfällt: "ich mag west warten", und bannurte ich.

Ihre Prolessemena find an Mofer und Lavater ichtigangen. Bon mir hat Gothe ein Eremplar bekommen, r Sie ftumm, aber besto ftarker hochhatt. Ich hore ir mandmal von ihm ein Wort, und wie bas auch lle, ists ein Kert von Geist und Leben. Er will nichts, pu, was er lnicht von herzen und mit ber Faust sepn nn.

Leben Sie wohl , Weber preuffifcher Pan. Sartinach gt Ihnen , wie fehr Sie ben uns leben.

214. Mit Berber.

— Non secus in jugis

Exsomnis stupet Evias.

Hebrum prospiciens et nive candidant

Thracen, ac pede barbaro

Lustratam Rhodopen, ut mihi ente ben Sten Jun. zu Muthe war, als ich uf dem Bureau in Ihrem Horaz dieser Ode ahe war, und eine picam mitten im Lesen ach der Zeitung fich!te, frug und wartete arnach ohne zu wissen, warum? Endlich fam er Auswärter an, ich bemächtigte mich mit nem Merger ihrer zuerst, und fand eine Rachscht, die mich von dem müßigen Bureaungeachtet des heutigen Posttages zu Sause

trieb, mo ich meiner handnutter und breb Kinbern den Umstand fahrflein erzählte, ohne ihnen das geringke davon begreislich machen zu
können, was das zu bedeuten hat, zum zweitenmale den pythischen Preis zu erhalten, und
wie glücklich dieser kleine Umstand für unsere
evolesiam pressam ansichlagen möge.

Ich habe von ber gangen Frage nichts gewußt. Ihre Aufgabe ift mir aber so wichtig, als erwunscht ber Ihnen zugefallene Preis ver Auflösung — erwunscht in jeder Beziehung, die sich noch von mit venken läßt. Better Usmus wird sich auch freuen. Er scheint mit meiner Untundigung, (die hier so unfruchtbar gewesen, daß ich nicht einen einzigen Thaler hernach eingenommen,) zufrieden zu sepn.

If hartknoch ben Ihnen? Binden Sie ihm voch ben Abdruck ber hierophantischen Briefe auf die Seele. Ich wunschte, daß sie in 4to erschienen, und will ihn dafür durch ein ander 12mo schablos halten. Eine Fortsesung ber Sibylle wurde hiezu besser seyn. Sollten die Aunstrichter auch etwas schmutiges und profanes darin sinden, so möchte ich diesen Vorwurf biluiren und die Mysterien des Hymens zum Mittelbegriff brauchen, überhaupt die Mysterien der Alten zu erläutern. Wenn Sie mir etwas dazu vorschlagen können, so gesschieht mir ein Gefallen.

Ich möchte gern wiffen, ob Sulget fein Botum gegeben — ob Sie Ihren Styl verleugnet, und nicht in Collision mit Ihrem Bentrage geschrieben — ob Sie wie Ulpstes ober wie Ujax zu Werk gegangen. Herzlich willkommen ist mir Ihr Gluck, und diese kleine Zufriedenheit ist Ihnen wegen Ihrer Widersacher zu gonnen.

Daben Sie den Dephaftion bereits angefeben? Ich weiß keine Lectur, die auf meinen Dypochonder so handgreiflich gewirkt, als die, fes heillose Geschmier, das ich den 25ten April bes Abends gelesen. Ich habe acht Tage nicht Rube gehabt und redete davon mit jedermann, wie Lafontaine von dem Propheten Baruch.

Ich erwarte burch Sartknoch fo viel Renigkeiten, als Sie mir im Stande find mitzutheilen. Sott fen mit Ihnen und Ihrem ganzen Saufe, mein lieber Serber. Bergeffen Sie nicht mich armen, verlaffenen Greis, dem der Ropf mit Grundeise geht, und der voller Sorgen für sich und seine Landsleute lebt.

# Bon Berben,

Budeburg ben isten Jun. 1776.

Wiel Dank, Lieber D., für Ihre redliche Theilnah. we an meinem unerwarteten Zufall. Mir so unerwartet als Ihnen/ bie Abhandlung war vergessen, und ich traus Hamann's Schriften V. Th. te ihr ben Preis so wenig zu, als meinem Methyferbe, auf bem ich zuweilen ausstolpere, ben olympischen ober pythischen Preis. Am Trinitatissest wurde ich eben wie Sie von einem non possum dicere quid ausgetrieben, ich wußte nicht, was zu thun am lieben Sonntage so früh, saß also wie koth in meiner hofthur und las Octinger's Theologia ex ich vitae deducta — sieh ba, ber sahme Wandsbecker! Er ist mir immer ein sauler Wote, bacht' ich; aber eja mein Wotto! ba war Freud' über Freude, mehr üm meiner Freunde und Feinde willes als meinethalb. Sie waren gleich mit unter ben ersten, bie ich meinem Weibe nannte; die Nachricht slog aus uns serem Munde an unser hiesiges Drey reblicher Theilsnehmer.

Meines Erachtens taugt bie Abhanblung wenig mehr, als eine bellettriftische Schulubung. Meinen Grundschen bin ich gang treu; in Absicht auf Frenheit und bespotischen Teuselsdreck. Seschmack schnarchende Stellen, derentswegen ichs schon für gang vergeblich hielt, sie nur fortzusenden. Bon Sulzer glaube ich nicht, daß er mir sein Botum gegeben; er ist aber meines Wissens in der metaphysischen Classe, und in dieser Merian Director, ein lieber, gutherziger Mann. Weguelin sehe ich als den Urheber meines Preises an, weil er in dem Fache am meisten gewühlet, und zu deutliche Stellen gegen Sulzzer's moralische Bellettristeren vorkommen.

Und nun auf Sie, damit wir redlich theilen. gof

an keiner Ihrer Schriften habe ich fo innig aus bem herzen mitgelesen, als am hierophanten. Mein herz schlug
hoch zu bem, was Sie von Richts und Etwas reben. Auch von ber Abgotteren gegen die erste Kirche habe ich langst Ihre Sebanken. Wie mich Ihr bramatischer Freund hain erfreut, habe ich mit Benglist auf ben Brief geschrieben, ben ich hartknoch mitgab. So hast du nicht, alter Ruprecht, zu mir gerebet, gewiß weil ich bich nicht im Aupfer vor habe, und mich, Dorn und herden ausjatend, hinten. Ich habe Claubius zum Pyrmonter Brunnen hergebeten; vielleicht kommt er. Warst du benn auch hier, alter Ruprecht Pförtner mit beiner Sense, womit du Königsgespenster mahest, die aber, wie auf Swists Monde, schnell zusammen wachsen und sprechen: hier sind wir!

Ein Cremplar Ihres hierophanten von Ihrer hand i fo wie ich Ihnen alle meine opp. burch hartknoch zuges fandt habe. Auch zwen Briefe, während ber Zeit gesschrieben. Meine Magier bitten um Ihre Gastfreunds schaft und Bewirthung; benn Schussnehmung haben Sie nicht nothig; Kenseario-Ihres. Bielleicht ärgern Sie sich über den zu bloßen dogmatischen Gebrauch; ich konnt'aber, um der Nothdurft unserer Zeit willen, damals nicht anders. Du Ruprecht Pfortner, ein Magus von Ratur, bist allein geschaffen, den Konig des hims melreichs zu fepern. Lebe wohl, lieber, treuer Rus

precht — Pan, bem feine bobere unberweikliche Krone über all fein Muhn und Leiben aufbewahrt bleibt.

215. An herber.

Ronigsberg Dom. v. p. Trin. 1775.

Liebfter Freund und Superintendent, Ein lage bewegt mich jum Ochreiben. Ich babe mich ben gangen Lag nicht erholen konnen von ber Befanntschaft, die ich biefen Morgen mit ben ungludlichen Ueberfeter bes Strabo gemacht, bem weiland Dag. Bengel, gegenwartig Mustetier ben dem Alt. Stutterheimifchen Regiment. Da er fich rubmt, Ihr Correspon. bent gewesen zu fenn, bat er mir einen Gruf an Sie aufgetragen. Ich habe ibm bes ehr lichen Quintus Untwort mitgetheilt und ihn aufaemuntert, fein Nachfolger ju werden und pon bem fur mich verlornen Rath einigen Gebrand au machen. Ein ungludlicher Borfall ju Burgburg bat ibn in die Arme unferer Werber geworfen, bon benen er hintergangen worden. Er foll Mitarbeiter an der Rlogischen und Lemager Bibliothef gewesen, und scheint mir ein Ropf bon ungeheuren Sahigfeiten fur einen gune ling bon 25 Sahren ju fenn. Eines reformir ten Predigers ju Deffau Sohn, der über feinen Bater febr flagt, weil er ibn excommuniciet: und feine Odwefter ift die Chloe in ben 7 fleinen Gedichten ber Venus Erycina gefungen,

Berlin 1769. Wie sehr beklage ich meine eigene Dürftigkeit, daß ich diesen unglücklichen Mann nicht unterflügen kann! Gott Lob, keine Noth, aber so eingeschränkt wie im Nasendrücker, — und die halb kluge, halb heidninische Sorge auch für den morgen den Tag
— und der natürliche Wunsch mit dem zunehmenden Alter, nach ein wenig mehr Genuß
ber Gemächlichkeit und der Gesellschaft — benn
ich liebe und haffe die Menschen wie mich
selbst-

D. Start, ber mich in Jahren nicht beincht, und mir feine Differtation, ju ber ich ibm Bucher gelieben, nicht einmal zugeschickt batte, machte mir ben Peter. und Paul. Tag febr merfwurdig. Es war ein farfer Boftag, und einer meiner Bruber frank. Ich mußte mich baber von meinem Bureau aus enticulbigen laffen, ließ ibn aber ersuchen, ju marten. Beil die Arbeiten fich hauften, fo schickte ich ben Aufwarter noch einmal nach meinem Saufe, meinen Bergug ju entschuldigen. Sieh, ba fam ber Mann bor ber Brobincialbirection angefahren, flieg aus ber Rutiche, fich ein Eremnar ber hierophantischen Briefe auszubitten. Beil er mich unter fregem himmel wenig-Gens brenmal fein Rind nannte, fo fcicte ich ibm ben Sonntag barauf ein Eremplar gu, und creirte ibn ju meinem Beichtvater. Es

ift mir eine ungemeine Zufriedenheit gewesen, einem so sonderbaren Wisverständnis einen Beichtvater nach Abgang Lindner's als Airchenraths zu verdanten zu haben, weil ich über die Wahl in der größten Verlegenheit war,

Mitten in biefem Abschnitte meines Brie fes trat Ranter berein, ber geftern Racht erf von leipzig beimgefommen, voll von Bafedon, Semler, Ricolai ac., wies mir einen Rubfete flich eines ichwindligen Ropfes in ber Rappe eines Someiftudes, erzählte mir eine Legenbe von Zimmermann, gavater ic., aber tranrige Anefdoten bon DR. Bengel, ber ibm von Semfer und in gang Deffan als ber liebere lichfte Menich, Renegat bes calvinifchen und romifden Glaubens, bereits auspofaunt wor4 Manches fommt mir mabricheinlich ge nug vor, daß ich fehr ungeduldig bin, mas Sie bon dem Manne wiffen und vermuthen, 2 erfahren. Endlich, um feinen Befuch zu frb nen, ructe er mit einem Beiligthum feines Portefenille berand, und wies mir Ihre Ea roline Beil es entre chien et loup mar, und mir ber Ropf bon ber Geschichte meines eigenen fauberen Bolgichnitt ein wenig fcwipbelt, fo will ich morgen fruh fortfahren. Gott fegne Sie, mein lieber herber, Ihre befte! Balfte, und mas unfer treuer Coopfer aus

ber Ribbe Ihrer Seite gebifbet hat und noch ferner zubereiten wird. Sute Racht

Des Morgens um 4, ben 17ten But.

Gar nicht gefchlafen, wie ben letten Daf. Der gange Ginfall bes faubern Solgionitts etrifft ein Efel Dbr; übrigens foll bie Copie em Original fo tren als moglich fenn. Rach inem berglichen Willfommen und bezeigten Berlangen, mich ben erften Sag ber Anfunft n feben, und einigen grimmigen Auffchneibe. even über Bafedom, feinen 3menfampf mit avater, fich einander ju befehren, und bes isteren Riederlage, eine Entschuldigung von berhard, ber feit Jahr und Sag bettlägerig idre, und weber lefen noch ichreiben fonnte . f. w. und bep einer großen Gilfertigfeit ach ber benachbarten Loge, aus ber man fam, ieber jurudjutebren, fiel bem großen Gon. er und Freunde noch etwas aus feiner Brief. ifde ein, bas er bon Zimmermann erhalten itte. Ich erschrack gleich vor bem Unblick nd dachte an Stablbaum, ber fich mit Ruferstechen viel abgab, und ohne mein Biffen ne Copen bon bem im gaben bangenben Schlaf. ifde mitgenommen baben foll. hierauf murt mit gewöhnlichen Eidschwuren bethenert, 18 es ein Berfuch von gavater mare fur den peiten Theil feiner Physiognomif, und eine nobe von ber Starfe feiner Ibeale; bag Do-

Ì,

fer ibm bas Contour gegeben batte. Mit einem Manne, der fich verschwört und. flucht, mag,ich lieber leichtglanbig als unglaubig thun, und gleichgultige gugen ju miberlegen, ift eben fo unnut, ale gleichgultige Bahrheiten ju berfech. Mein fleiner Johannes hat fich wie ein Engel aufgeführt; er wollte bas Bild gar nicht erfennen, faß und brummte bor fich, indem er es anfah, und folug mit ber band barauf, daß mich feine Thorheit ungewöhnlich aufmertfam machte. Genug von bem Bettel. Rame ift barunter mit Blepftift gefdrieben, und bieß wird bon bem Heberbringer fur Labga ter's hand ausgegeben. Ich glaube eber Dicolai barin ju erfennen, und vermuthe, baft fie ben Rrieg a la Klotz mit mir fubren merben.

Bergeben Sie, lieber Superintendent, meis nem Zeitmangel und zerstreuten Gemuth, wenn. Sie weder lesen noch versteben können. Leben Sie wohl, ruhig und gludlich mit Ihrer lieben hausehre.

# 216. In Berber.

Ronigsberg ben 14ten Aug. 1775.

Derzlich geliebter Freund, ungeachtet ich meinen lesten Brief in ber größten Gemuthe. Storung geschrieben, fo glaube ich boch aus brudlich angeführt zu haben, bag ich Ihre heiben Briefe nicht Zeit hatte aufzusuchen. Dartfnoch hat mir ben einen nebst den Buchern, am 1. Sonnt. nach Trin. richtig eingehandigt, und als er ben 2 ten Jun. fam, von mir Abeschied zu nehmen, brachte er mir noch ben andern früheren.

Das Danken für Ihre neueften Arbeitem tonnte wohl ausgeblieben fepn, weil es sich, von selbst versteht; aber daß ich nicht sollte das, ran gedacht haben, kann ich mir anch kaum. vorstellen. Wiewohl unter jenen Umständen alles möglich ist; und ich befinde mich noch in einer sehr ähnlichen Lage. Den Dauf also bep Seite geseht, können Sie weder auf mein Brtheil noch auf meinen Bepfall Unsprücke machen. Meine vorzügliche Zufriedenheit aber und die Geschichte meiner Seele habe ich Ihnen so oft in Gedanken mitgetheilt, und auch, niemand hier ein Geheimuiß baraus gemacht, daß, wenn es wirklich nicht geschehen ist, ich alles mit zwen Worten berühren will.

Ich war über die von der Censur geanderten Stellen in den hierophantischen Briefen so verdrießlich, daß ich meine eigene Antorschaft verfluchte, und alle ehrliche Leute bedauerte, die mit einem Gefühl von Ehrlichfeit sich damit abgaben, und ihre Gemutheruhe einem solchen hirngespinste ausopferten. Mitten in diesem Gedräng nahm ich zu Ihren Erläuterungen meine Buflucht, fand die Einleitung fehr interessant; als ich aber weiter fam, wurde mir vor meinem eigenen Schatten augst und meine Unruhe über und beide nahm so zu, daß ich kein Buch den Tag anzusehen im Stande war. Alles Schreiben schien mir ein Blendwerf zu sewiser Träume so hinreißen ließe, daß man gleich einem Mondsüchtigen — Ich bot alle meine kleine Philosophie auf, über diese Phanomene nachzudenken und selbige zu erklären — alles lief aber auf ein Achselzucken hinaus und zulest auf ein bernhigendes Homo sum.

Den andern Sag ging bas fo fort, ohne baß ich etwas lefen noch anfeben mochte, bis id mich ermannte, die beiden fleinen Briefe ber Bruber Jefu vorzunehmen. 3ch griff nach bem Buche mit einer febr feverlichen Bebutfamfeit und in ber Abficht, Experimente ju machen über ben Gang einer Antor . Seele; und mit biefer Arbeit mar ich fo aufrieden, daß ich mich recht über ben Untor und Rreund erfrente, und es mir porbebielt, bie Erläuterungen bon born wieder anjufangen; wollte aber ben erften Einbruck erft ein wenig verrauchen laffen. Biergebn Tage nachber mar es mir erft möglich, ju biefer Duge und Mr. beit ju femmen. 3ch glaube ben Geift biefer Schrift fo gut als jemand genoffen ju haben;

daß ich alfo mit biefen letten Arbeiten zufriebener als mit irgend einer alteren bin, und
mehr Antheil als an allen anderen nehme. Ich
fchrante mich aber bloß auf das Ganze und
Allgemeine ein, benn zum Einzelnen bin
ich zu schwach in mehr als einem Berstande.

In unferer Zeitung find Sie bon Erefco geneckt worben. Bon neuen Sachen habe ich noch nichts gelefen, als die Allg. d. Bibliothet, in der Ihnen wohl nichts eigentlich jur gaft fallt, als bie falfche Citation aus ben Drole. gomenen bes Sablonety. Laffen Sie fic bod Diefes eine Barnung fenn, nicht auf Erebit gu citiren. 36 glaube feinem fremben Benge niffe, ober brauche nie eines, ohne es vorher berichtigt zu baben. Dach ber Recenfion in Bald's Bibliothef bin ich auch fehr neugierig, fann aber nicht bagn fommen. Ricolai bante ich für feine Anfundigung des Zacchans, die boller Migverftandniffe ift und mich nicht anficht. Aber die beiden Gefellen Hd. und Dh. bente ich mit einem Sell abgufertigen, und biefe Arbeit benimmt mir den Ropf feit mehr bent 14 Tagen, ohne daß ich ans ber Stelle tom. men fann.

Ich habe gestern mit genauer Noth Lavater's physiogn. Fragmente ben mir ju Sause durchzuse. ben befommen, und nicht ohne Augen und Seelenweide. Meine Bision wegen bes Ohrs und der

alberne Berbacht, baf es eine Erfindung bie figes Orts mare, was mir wie ein Ufeil ins Gebirn und Berg geschoffen mar, und moau ich burch einen Zusammenfluß fleiner Um-Rande verleitet murbe, die fich verschworen bat ten, mich in den Irthum ju fturgen, bat mir einige gransame Lage gemacht, und mich in viel Verlegenheit gesett. Gobald ich nur überführt mar, baß es nicht bon bier tam, und Ranter nicht die Unverschamtheit batte, ber Unterbanbler eines fo dummen Streichs in fenn, mar ich beruhigt, und es focht mich picht mehr an. Freunde, die fic auf Beiche nung verfteben, wollen mich nicht erfennen; ich foll unten viel zu fart fenn, auch mein Dbr fich wirklich unterscheiben, und eine falfche Zeichnung leicht veranlaffen fonnen. Bergeben Gie, baß ich Sie mit ber Griffe auch beunruhigt babe. Sie bangt mit fo vies len Umftanden ausammen - und ift fur mich ein feuriger Bfeil gewesen, in ber einzigen Rucficht, baß ich meine vertrauteften Rreunde eines fo niedrigen Buges fabig bielt. Lavater und bas gange Dublicum mag mit mir machen, mas ihnen geluftet, ich fenne beibe nicht und befummere mich nicht weiter barum. Mein einziges Dichten und Trachten und bie gange Bosheit meines Bergens bat gegenwartia fein ander Biel, als ben Better Mabal au Bohmifd. Breba und feine beiben Gefellen.

Liebster, befter Berber, Ihr letter Brief bom 29ten Jul. ift mir Balfam auf mein Saupt und meinen granen Bart gewefen. In 14 Tagen werde ich Ihren und meinen Geburtetag mit Bengel, Rraus und Rreugfelb fevern, Die jest mein Rleeblatt find. Der leste ift mein Schuler im Englischen, bat eine große Unlage, und ift Ihr intimus, mit bem ich noch immer willens bin, Ihre Urfunde ju ftudiren. bat mir Licht über Ihre Schreibart aufgefiect. bafur ich ihm erkenntlich bin. Rraus ift bes R. R. Buchholy Schwesterfohn, ein groß Genie, philosophisches und mathematisches. Er brutet über Proben. Seine Mebnlichfeit in ber Abbfiognomie mit bem vorigen Beichtvater macht mir bisweilen angft; aber er ift ein großes Genie, und ber erfte Lehrmeifter meines Buben und feines Baters, der im Arioft fcmarmt mit ibm. Bengel verbindet mit einem außerorbentlich fabigen und brennenben Ropf ein gutes, edles, unfchuldiges berg. Gang Roniasbera bat fich fur biefen unglucklichen Menfchen intereffirt auf eine unalaublich frepgebige Art, und bas Glud icheint fich fur Ihn verschworen zu haben. Er weiß vor Krenben nicht, mas er anfangen foll. Er geht bereits obne Uniform. Der Gonverneur bat bie ibm ungewöhnliche Menfchenliebe, ibm feinen Abichieb fo leicht als möglich ju machen, und

und heute fangt er ein Privatisminm über bie Geschichte an. Ich freue mich wie ein Rind über ihn und meine Vaterstadt. Einem intimo aus Rlopens Schule muffen Sie einige Erbfehler vergeben; aber ich bin nicht im Stande, unwiffende, übermuthige Leute zu lieben; und er ist ber Antipod von beiben.

Danischmend scheint zu versprechen, daß Bieland in seiner Philosophie ein wenig weiter fommt. Gothens harlefins Beitsche ift nicht ganz nach meinem Geschmack, wiewohl sie vielleicht das beste Mittel ben gegenwärtiger Barbaren zu senn scheint.

Sort segne Ihre mannigsaltigen Arbeiten, Ihre Ausarbeitung ber Preisschrift, Ihre Fortsehung ber Urfunde — und laffen Sie ben Geift immer milber und markiger werden. Mehmen Sie zu im Wachsen, unterbeffen ich abnehme und schwinde. Ich arbeite auch, aber nach kleinen Planen und anderen Verhältniffen, auch vielleicht noch in ungleichem Drucke und mit mehr Widerstand. Basedow's Philanthropinum ist immer eine sehr merkwürdige Erscheinung; sein lächerliches Programm an die Cosmopoliten hat mir gestern viel Nachdeufen und Untheil eingestößt. Eine Revolution der Geister und unserer Erbe ober ihres kleinsten Theiles scheint in Gährung zu seyn.

Bom gaienbruder und Claudius fdreiben

Sie mir bald und alles, was Sie können, wiffen und nicht wiffen. Ich habe feine Rube fur den langen Rickel und feine beiden Gesfellen. Das moge einen glubenden Ofen und keinen Bactofen von Eis für fie bedenten.

217. In Derbet.

Ronigeberg ben 28. 3an. 1776.

Am been Sept, v. J. erhielt ich den letten Brief ans Budeburg vom 25ten Angust, dem 32ten Geburtstage datirt. Zum Anfange bes neuen Jahres zankte ich mit meiner Freundin in Morungen, daß sie nicht mehr an ihr Fleisch und Blut am Ende der deutschen Welt und Ehrlichfeit dachte; und daß sie es zu veranteworten hätte, daß ich so lange nicht geschrieben, weil ich immer auf eine Einlage von ihr gewartet, die ich bereits den 12ten d. M. richtig erhalten und wider meine Ratur und Gewohnheit dis jest habe liegen und alt werden lassen, auch gar nicht Willens war, heute zu schreiben, sondern vielleicht erst diese Woche, oder höchstens und gewiß heute über & Tage.

Run, mein lieber herber, werden Sie mir vielleicht banken, bag ich malgre moi acht Lage eher ankomme. Ein wenig find Sie auch an meinem Stillschweigen Schuld, weil ich ben meiner Treu nicht wußte, ob Sie noch in B. ober schon in G. waren, und mir die Grille, ich

weiß nicht wie, in ben Ropf gefahren mar, in ihren Entichluß glicht ben minbeften Einfing Da Sie noch in B. find, und au baben. -man Sie sermuthlich nach G. micht haben will, fo ift es mir berglich lieb. Dan fühlt frenlich am beften die Berlegenheit feiner gegenmarti gen Lage; welcher Menich ift aber im Stande, alle fleine Bufaffe in ber fünftigen abzuseben? - Giebt es benn feine Metropolitan - Stelle ber Superintendentur im Darmftabtifden, mo Caroline und Sie gludlicher leben fonnten, ·ale unter ben Ochulfachfen? Ein bischlich Amt ift ein tofflicher Wert als die mearenabiles unter Schriftgelehrten und Mharifdern und mefaifchen Bubliciften.

Ihre Breisschrift erwarte ich, babe abet felbige icon ben oten Dec. am Tage Dicolai -bes Abende burchgelaufen. Beig nicht ein lebendia Wort mehr bavon, und was Sie felbft wiffen, barf ich nicht fcreiben, - bag Gie ben Breis verdient baben und verdienen. -Much Bahrheiten haben Sie gefagt, aber in ber Saupt fache ju wenig fur mich und fit 'Abre Areunde und Reinde. Gie toun aber fluger, an Ihre Areopagiten und Brabeuten ja Da ich meinen eigenen Beg noch fuche, ohne ihn recht gefunden ju haben, fo bleibe ein jeder in feiner gaufbahn, muntert Ach einander auf, obne fich ju richten. Beb geffen

geffen Sie nicht bor allen Dingen die Fortfegung Ihrer Urfunde, woran dem Publicum, dem Berleger, mir und allen übrigen Freunben gelegen ift, und die Sie und allen schulbig find. Alfo zaue dich. 2. Sam. V. 24.

Das lette Sahr habe ich wider alles Bermuthen mit Kreund Sann jusammiengenommen acht Beplagen jur Zeitung und zwen Recensionen geliefert. Fur biefes Jahr find zwen ba und bie britte in der Mache; und bamit, Solla! Sie erhalten alle ju beliebigem Gebrauch, und Fonnen die lette mit erftem erwarten. Brogramm betrifft nur die beiden erften Stude ber Gel. Republif, und gebt ben Landtag gar Borgeftern ben der farfen Ralte nicht an. babe ich wieder anfangen wollen zu arbeiten an meiner alten Schuld und Rudftand fur ben Better Rabal, aber noch wollen die patriae manus nicht recht baran, und das aung auge ber Abbtischen Correspondent foll boch mobl noch mit Gottes bulfe nach einem Dugend Sabren erfüllt merden.

Durch Reichardt habe ich die Nachricht von Claudius Ruf nach Darmstadt erhalten. Gott fegne Sie und den treuberzigen Laienbrudet dasur, daß ihr alle beide für das ehrliche deutssche Blut so biedermannisch gesorgt habt. Bielleicht sehen wir uns alle einmal in Darmstadt — oder in unserem Baterland, the our-

wed country. Gott weiß, wie mir barin ju r Muth ift, und wie ich die Frenheit der Preffe h brauche. Richts mehr hievon. Geduld und ni guter Muth find besto bester und nothiger.

Run was machen Sie und Ihr vortreffliches Beib? Si valetis bene est, et nos valemus — welches doch im Grunde alle Schäfe übertrifft, und allen Herrlichkeiten von Gottes Bnaden die Stange halt. Es ist wahrer Unfinn und Undank, sich ein Haar mehr oder weniger zu wünschen als man hat, und gewiß bester, Elisa, als Absalom zu senn; Lazarus, als zum Teufel zu fahren, nachdem man lange genng gleich ihm bas Kactotum auf der Erede gespielt. — Abeat cum ceteris erroribus!

Meine Brieflade sieht so erschrecklich waß and, daß ich nicht das herz habe, hineinzuse, hen, und nach Ihrem letten Briefe zu suchen. Wenn ich mich recht erinnere, so hat Ihnen der treuherzige Bruder meine hypothef ausgeliefert. Gestehen Sie aufrichtig, ob es gesschehen ist und ob Sie mein verpfandetes Nanuscript gelesen haben. Der Brocken in den hierophantischen Briefen ist die einzige Stelle, welche ich darans behalten habe, und es ist buchstäblich wahr, daß ich bis auf den letten Klick davon verbrannt und aus dem Wege geräumt. Ob Sie aber einigen Ausschluß darans ziehen können, daran zweisse ich febr. Das

pretium affectionis steat blog in der Antors Seele und in ihrer gebeimen Geschichte. Ich beidwore Die ben Ihren Bontificalibus, mir bie Babrheit ju beichten.

Ich babe erft borige Woche ben Penbant jum système de la Nature gelefen, namlich bas système social, bas mir eben fo langweilig als 1 - Diberot's oeuvres morales borgefommen. Biffen Sie den Berfaffer bes bon sens, fo mele ben Sie ibn mir, weil ich felbit baran zweifle, bas es Diderot ift, den ich propter compendium baju metaschematifirt habe. Sie miffen, baß biefe unbefannte Figur einer meiner Lieb. linas - Bortheile im Ochreiben ift, befonders in bemienigen Stud, bas ich Defonomie bes Blans nenne, und das in ber Poefie bie Fabel beift. Des Belvetius Bert von ber Eraiebung babe ich auch erft furglich gelefen, und es bat baber fo viel Einfluß in meine Unmerfungen über ben Styl gehabt.

b

£

1

. Ì

È

ľ

ì

Mein Geift wird rubig fenn, wenn ich mich an Rabal werbe gerochen baben. Gin Brief von Ihnen und gute Radricht von Ihrem Daufe und Ihrer aller Zufriedenheit wird Del in meine buntle gampe fenn. — Laffen Sie ad in Ihrer Autoricaft meder burd Bepfall noch burch Cabel irre machen. Die bisherige Mefchichte berfelben fann die beste Wegweiserin får Die fenn, bag Freunde und Beinde fo manbelbar wie das Publicum find. Die lange Beise ift für mich eine gunftigere Muse, als Affect, der verhaßte Wahrheiten noch verhaßter macht, und kaum mit ihnen bestehen kann. Bergesten Sie nicht Ihre Urkunde, und befriedigen Sie den Berleger, indem Sie Ihrem eigenen Choracter Genüge thun.

Mein alter Freund Lindner ift febr bis fallig und icheint fich fein langes Leben bei fprechen zu können. Er ift jest Rirchenrah und Prediger in Löbenicht.

217. An 3. f. Sartinoch.

Ronigsberg ben 25. Febr. 1776.

Liebster Freund Sartfnoch, mabre Freudt eines Weibes, die ihre Geburts. Schmerzen glücklich überstanden, treibt mich heute stehen bes Jußes an Sie zu schreiben, da ich eben Punctum gemacht, um Sie zu Gevatter zu bitten, wenn Sie die Ehre nicht verschmahen wollen; benn viel zu verdienen iff nicht.

Sie wissen, wie ich in ber Allg. b. Biblio thef behandelt worden bin. Ich habe im her gen bes Sommers, bes warmsten, heiterften, schönsten Sommers zwenmal die Feder ange sest, aber umsonst. Bis patriae cecidere manus. Run versuchte ich es in ber letten grimmigen Kalte dieses Winters, und ich habe über der Arbeit wie ein haase in seinem Lager ge-

fcwist bis auf den heutigen Tag um fieben Ubends.

Sie werden sich noch ber verdammten Schrift erkwern, die ich unter dem Litel: Philologische Einfalle und Zweifel zo. für 50 Friedrichs d'or ausbot. — Da haben Sie eine umsonst: Einfalle und Zweifel über eine vermischte Rachuscht der Allg. d. Bibliothek. Sie muß im: Winkelmannischen Format gedruckt werden, in 4, gut Papier, guter Druck, wird aber leider nicht über vier Bogen betragen.

Da ich Gott Lob jeden Tag alter werde, und ich mir mit dem fel. hiob XXIX. 20. schmeichle, daß sich mein Bogen bestert in meisner Hand, so versichere ich es Ihnen auf gusen Glauben eines Autors, daß die se Zweissell und Einfalle um so viel Jahre und Prosente bester sind als jene. Ich erwarte mit wächstet Post Antwort, ob Sie sich damit bestaffen wollen.

218. An Fried. Chregott Lindner in Mietau., Ronigsberg ben 27ten Marg 1776.

Geliebtefter herr Doctor und Freund, Borgeftern des Morgens erfreute ich Ihren Drn. Bruder mit ber sehnlichst erwarteten Antwort, bie ich ihm unmittelbar von ber Post zubrachte: Es überfiel ihn nach Lesung berfelben eine anßerordentliche Wehmuth, doch ohne daß ich

ben Aufbend wirflicher Thranen ben ibm ie male habe bemerfen fonnen. Ale ich geftern frube jum Argte eilte, ben ich Lags jubor nicht getroffen batte, begegnete mir die alte-Stife mit ber traurigen Radricht einer boche elem ben Racht; bag fic Somergen in bem fras fen Ange gefunden batten, welche bie Gegen mart bes Arites und Bundarites erforberten. bie ben Brand beforgten. Der Arat befrafe tiate mir biefen neuen Aufall, und verficherte mich, daß er als Freund und Rachbar an Ibrem Brn. Bruder gehandelt, bag aber an feine menfoliche bulfe weiter ju benfen mare Radmittags fant ich ben Rranten in großen Schmerzen, benen er feine fcheinbare Munterfeit jufdrieb, und in eben fo großer Dibe. Er war febr. neugierig, bie Ubr zu wiffen. man ihm fagte, baß es 4 mare, freute er fich. 12 Stunden überftanden zu baben, weil er bas Dafenn bes heißen Brandes an feinem Rufe wnste. Der beutige Lag burfte in Anfebung biefes neuen und unerwarteten Bufalls entfceiben.

Ich schreibe bieß bes Morgens, und wer be meinen Brief mit dem schließen, was ich ben meinem Ausgange erfahren werde. Am 13ten d. M. nahm er Abschied von mir, und ich fann Ihnen meinen Zustand nicht beschreie ben, den ich acht Tage ausgestanden, das ich genöthigt gewesen, mich ein Paar Tage zu Daus zu halten, und zur Aber zu laffen. Unseachtet ihn die ganze Stadt längst für todt ausgegeben, haben Lauson und ich eben so viel Doffnung als Sie selbst gehabt. Seine Ersbaltung des Geistes und Fähigkeit zu arbeiten, da er so lange mit Arznepen gequalt worden und weber effen noch schlafen können, hat mir immer außerordentlich geschienen.

um 3 uhr Rachmittags.

Sten fomme ich von unferem fterbenden Bruber und Freunde, der mit einem herzlichen und vergnügten a revoir von mir Abschied nahm. Gott tröste Sie und bereite Sie zur Bestätigung dieser Nachricht. Er geht lebensfatt in driftlicher Verfassung aus dieser Welt und voller Sehnsucht nach einer besseren. Nachftens mehr. Gott empsohlen unter den herzelichten Grüßen an Ihr ganzes haus.

219. An Fried. Chregott Lindner in Mietau. Ronigsberg ben 29ten Marg 1776.

Sochinehrender herr Doctor und Freund, Ben dem vorgestrigen Abschiede meines altesten Freundes & revoir hat es sein Bedenken ge-habt. Ich war gestern frühe noch an der Thür, wo mir beide Aerzte entgegen kamen, und weil sie mich versicherten, daß er sich seiner nicht mehr bewußt ware, so erlaubte mir meine Weh-

menth nicht, ein überstüffiger Zeuge seiner Leiden zu seine. Die Unruhe hat dergestalt zugenonimen, daß er noch aufstehen wosien, um einen Brief zu schreiben. Er hat mit zieternder Dand und mit vielerAngst einige Zeisen ausgefest, welche an die Regierung zu sein scheinen, und ist darauf sehr ruhig geworden, und don 3 Uhr nach Mittag in völligem Undewuste sein seinem seligen Ende fanst entgegengerückt und nach Mitternacht, in der ersten Stunde des heutigen, im herrir eingeschlasen.

Ihre gartliche bruberliche Liebe babe id aus Ihren zwen Briefen erfeben, und es thut mir leib, baß Ihr hansliches und einheimisches Leiben burch gegenwartige traurige Botichaft bermebrt merben muß; unterbeffen baben Sie weit mehr Urfache, Gott mit und allen bier fur bie Gnade ju banten, baf unfer feliger Kreund und Bruder gemurbigt worden, fo frube burch Leiben vollfommen ju werben. Er bat bom Aufange feiner Rrantheit an fich zu feis nem Tode gefaßt gemacht, und fowohl Beit als Luft gehabt, fein Saus im eigentlichften Berfande bis auf die geringfte Rleinigkeit in bestellen, bis auf bas Lieb vorgeschrieben, bas man ibm benm Bericheiden noch vorfingen follte. "Wenn mein Stundlein vorhanden ift." 3ch habe ihn bis auf die letten Tage faft immer arbeitend gefunden, und mehr als einmaf in halbem Scherze gesagt, daß er noch mit ber Feber in der hand verscheiden wurde, wesiches bennahe eingetroffen, da er gestern noch mehrere Zeilen mit zittender, sterbender hand geschrieben. Mich hat sein Siechbett sehr ersbaut, so wie unsere Freundschaft seit der lessten halfte des vorigen Jahres von neuem wieder gegrünt hat, und zur vorigen Vertrauslicheit unserer Jugend wieder zurücksehrte, welche durch meine eingezogene Lebensart und sein Munte. welche durch meine eingezogene Lebensart und sein wurde, und Verussgeschäfte ziemlich untersbrochen worden war.

Die Fran Confisorialrathin hat eine außetwebentliche und recht mannliche Standhaftigkeit bewiesen, und die letten Rachte in seinem Danse zugebracht. Sie läßt durch mich meladen, daß bereits alles versiegelt worden, und wünscht, daß Sie oder Ihr Dr. Bruder so bald und geschwind als möglich hieher komme. Thun Die Ihr Bestes, diesen Bitten Ihrer lieben alten Mutter, worin auch der lette Bunsch Ihres seligen Bruders bestand, zu erfüllen.

220. An herber.

Ronigsberg ben 9. Mug. 1776.

Liebster Freund und Gevatter herber, bente habe ich feinen Brief von Ihnen erwartet, weil fein Postag ift; aber geschmachtet habe ich lange barnach, und auch noch heute, ba ich

ben Tag meiftens auf bem Bette augebracht, und nichts im Stanbe gewesen, porgunebmen. Ich walte mich in ben gedern ohne fclafen ju fonnen, als ber Bote mich ermunterte. Geftern batte er noch Scheltworte von mir gebort, daß er mir feine Untwort von Ihnen brachte. Der Menfc, dem ich gut bin, weil er fofonell lauft wie ich in meiner Angend und noch jest, wenn mir ber Ropf brennt, nabm meinen Berweis mit Sanftmuth auf, und verfprach immer ein flinker Ueberbringer an fenn. Aber daß er beute icon fein Bort baar maden fallte, baran bachten wir beibe nicht und ber Brief felbit ber Borlanfer eines Gebatterbriefes! Gott gebe, daß ber fleine Dathe fcon ba fen; wo nicht, fo fcente ibm Gott eine gluckliche Wallfahrt in das Land der Lebendigen. Ich bin fo unruhig als wenn ber fleine Gaft in mein eigen Saus einfebren folle: te. Meine bren Rinder haben ihre Mutter, ob fie gleich eine harte Abamstochter ift, und mich rechtschaffene Weben gefoftet.

Gestern ift meine alteste Lochter die gange Treppe heruntergefallen. Die heiligen Engel im himmel selbst find nicht im Stande, Rinder zu huten, geschweige zu erziehen. Sott Lob! ist sie ohne Schaden bavon gekommen. Mit meinem hans Michel geht alles frebsgangig und ber Junge verlernt Luft und Sitte.

Dieß ift mein höchter Kummer, ber mir Angst und grane haare macht, daß ich nichts seibst für seine Erziehung thun, und eben so wenig daran wenden kann. Ich hatte einen Sonntag ben grimmigen Einfall, ihn über hals und Kopf einzupacken, und dem Pontifex maximus in Dessau zu übermachen! Die hiße hat sich wohl gekühlt, aber der Wurm nagt noch am Wark, was ich mit dem Knaben mit der Zeit aufangen soft.

In diesem einzigen Stack habe ich zu wes nig Benhalfe von meiner ehrlichen hausmutter, kann aber auch nicht mehr als den guten Billen von ihr fordern. Uch siehster Gevatter in spe, über gaudia domestica geht nichte; hierin besteht der einzige himmel auf Erden; aber mala domestica sind auch die wahre holle selbst für Patriarchen und Davide gewesen. Gottes Geist und des Wenschen Sohn sind hier die einzigen Schulmeister.

Den vierten Theil habe ich burch hing richtig erhalten. Weiß aber nichts mehr, als daß
th das Ende mit mehr Zufriedenheit als den Aufang gelesen. Enthalte mich noch des Urtheils, und wünsche nichts so sehnlich als die Hortsehung und den Beschluß, weil ich noch
nichts absehen kann, und nichts als das Ganze mich bestimmt. Ihre Preisschrift habe ich
an einem Abend durchgelaufen. Sie schien mir Die Frage breift aufgelost, aber bie Sache felbft fo wenig als möglich berührt gu baben.

Gewitter! Birbelwind und Regenguß! erleichtert ben ichweren Dunftfreis, in bem ich athme.

Den 1oten.

Mitten im Blatregen ericbien geftern Krengfelb und murbe burch Ihr Andenfen und Berfprechen, die Kortsebung der Urfunde ibm an fcbicken, reichlich belohnt. Unfer Landsmann in Potsbam hat mir vorige Boche zwen Zeilen gefdrieben, und einen langen Brief faft ein halb Jahr lang unbeantwortet gelaffen. Beil die Sache einen britten betraf, fo bat mich bieß ungemein verbroffen und ich bin ibm recht bofe gewesen. Da er aber feine game Lebensart, beren Berftreuung mir gar nicht gefiel, auf einmal reformirt hat, bis jur ftreng. ften entgegengefesten Diat bed Umgange ac. fo schopfe ich neue hoffnung, bag er von ber Eitelfeit bald geheilt fenn, und einen eblen Ehrgeis dafür erwerben werde. Babrend bes Ronigs Abmefenheit ift er willens, eine fleine Reife nach hamburg zu machen. Ich verfole ge ibn bon weitem und entferne mich, obne ihn aus bem Geficht ju berlieren. Er hat übris gens einen ichweren Stand - eine Banbe Birtuofen an regieren ift arger als ein Reci ment Golbaten. :

Was Ihr Freund, der Ueberseter des Zend-Avesta, bon mir denken wird? Er hat mir den großen Gefallen gethan, seine Uebersetzung zu übermachen, aber mit so viel Achtung an mich geschrieben, die mich in Verlegenheit setzt, darauf zu antworten, wenn ich auch Wuse gehabt hätte. Aber ich bin mit einer Arbeit beschäftigt gewesen, die meinen Geist ganz ausgemergelt und mein Gemuth ganz trübe gemacht hat. Urtheilen Sie selbst.

Den 27ten Mar; mar ber falte Brand in einer Racht ben unferem Freunde Lindner ausgebrochen. Er hat mabrend feiner Krants beit immer gearbeitet und baran gebacht, fein Daus ju beffetten. Ich bin unverdroffen Remefen, thu wanigus analgus ju befuchen und abzuwarten, als Freund und Beobachter. Mehr als einmal bat et mich, auch nach bem Tobe fein Kreund an bleiben. Diefer Musbrud bat immer meinem Gemuthe vorgeschwebt und einen Stachel bet Dunkelbeit fur mich behal ten. Unter anderem ersuchte er mich, fur feie ne Bibliothet au forgen, und bat mich und lane fon ju Caratoren im Teffament eingefest, auch iebem ein Legat bon' 50 fl. bestimmt. Er nahm mit viel Duth und Ergebung Abfchied von mir. Sein lettes Bort, bas er mir wieberholente lich jurief, fo lange er mich feben fonnte, mar: au revoir, au revoir! Diefes poetische Lebewohl war ungemein ruhrend und treffend für mich. — Mit dem Anbruch des Frentags, nachdem er alles haarflein verordnet hatte, ift er fanft und fill entschlafen. Er wurde ben seinem Bater begraben, unter einem febr ansehnlichen Gefolge, ben dem ich febr eutbehrlich zu senn schien, und daher zu Sause blieb.

Mein Kidei Commis lag mir'im Ropf, bie Erben batten aber alle Bucher verfiegeln laffen, und man wollte der Bruder Anfunft oder Ent foliegung abwarten. 3d fürchtete mich poe ber Arbeit, weil ich niemals meine eigenen Bucher felbft habe in Ordnung bringen fon nen, und der bloge Gedante von Einpaden mir Ropfichmers und Uebelfeit .macht. troffete mich auf Laufon, und verließ mich noch mehr auf Bengel, ben ber felige Mann ans brudlich erlaubt und verordnet batte ju unferem Gehulfen. Die Erben brangen mir aber einen Candidaten auf, ber feines Baters Catalog unlangft berausgegeben hatte, und fic badurch in den Befig unferer Adjunctur eine fcmeichelte, daß er fur eine große Schale Rleis fter geforgt, und einige hundert Rlebezettel bereits batte anfertigen laffen. Un Pengel mar wegen ber leibigen Erercirzeit gar nicht an Much ber Wind vom Legat feste mich und Laufon in Berlegenheit. Um biefes auf eine anftandige Art ju becliniren, gerieth ich

wie von ungefahr auf ben Einfall, meine eigenen Bucher ju verfaufen.

Neber Einfall ben mir ift ein punctum saliens voll magnetischer Anziehungefraft und plaftifder Industrie. " Bas. du jest einem Freunde thun mußt, oder vielmehr feinen Erben (bie mich auch bisweilen aufbrachten) biff bu bir felbit fouldig." — Ein Bufammenfluß taglider Berdrieglichfeiten, fein Buch mehr finden zu fonnen, und alles, was man aus. leibt, wieder erbetteln ju muffen; - fein Gefühl bes Eigenthumes mehr; Bucher find wie bie Beiber in ber platonischen Republik oder an frangofifchen Sofen, mo ber Chemann bem erfen dem beften Galant aus dem Wege geben muß - und baft bu feine Bucher mebr, fo gewinnft du Beit, beine Rinder felbft ju ergieben - Sundert wilde Odmarmerenen mehr, Die mir ein Intereffe gaben, mich ber verbrieffe lichften und edelhafteften Arbeit mit Duth au unterzieben.

Ich habe bas Seschmier brever Sanbe, worunter die meinige die argste, weil ich fie felbst Noth zu lesen habe, in Ordnung zu bringen, habe selbst einige Buch Papier baben aufgeopfert, ben ganzen Sommer wie ein Minen. Sclave barüber zugebracht, und bin dem Verdruß ausgesetzt gewesen, immer aufgehalten und eben so ungebührlich getrieben zu werden, weil die

Erben bald ausziehen muffen, und fice unter einem Mifthaufen von Buchern, Die ich wieber in Ordnung bringen, und rechts und links scheiden foll. Bin fo weit mit genaner Both gefommen, baß ber Catalog, fo Gott will, auf bie Boche fertig ift. Bie forecflich fauer mit bon einer Seite bie Arbeit geworben ift, und noch werden wirb, fann ich Ihnen, liebfter Berber, gar nicht beschreiben. Bon ber am bern Seite verfprach ich mir recht viel von biefer Arbeit, die ich feiner Seele nach meinem Tobe hatte jumuthen fonnen, und febe fie wirklich als das wohlthätigste Legat meines Rreundes an. Bielleicht werbe ich abermals aus dem weisen Seneca (de Benefic, 11. 33.) iauchten fonnen: Perfecit opus suum Phidias, etiamsi non vendidit. Bielleicht mirb Bott bas willige Opfer meiner liebsten bonorum et donorum fur die volle That annehmen.

Un bem ersten Theile ber Zweifet, habe ich gearbeitet mitten im Berzen bes vorigen Sommers und letten Winters, ohne mein Ibeal aufgeben zu können noch zu wollen. Die zweite Halfte, die Einfalle, die Ihnen besester gefallen, ist mir bafür geschenkt worden. Lex operis war, per nugas ad seria zu führen. Uebrigens haben Sie Recht, daß sich alles auf den frummen Gang der Areopagiten bezieht, und ich mehr ankundigen alle

ausführen wollen. Wenn die Bahn gebrochen und fertig ist, so ist der Einzug eine leichte Sache, und Pomp mehr ein Spiel als Arbeit des helden. Es heißt also noch immer ben mir: die Rhodus, die salta.

Ich hoffe, liebster Gevatter, Sie werden ans meiner Selbstliebe die beste Uhndung auf die Liebe meines Rachsten ziehen. Biele leicht ist dieß der höchste Grad, höher als das wie, seine Freunde in sich selbst zu lieben, als die wahren Glieder unseres Gluck. Systems, als die Eingeweide unseres Lebens.

. Bas Sie mir von dem lieben Claudine foreiben, ift mir eben nicht unerwartet. Biele leicht mare es ihm beffer gemefen, meinem bline ben Binfau folgen und nach Breuffen gu fommen. Die feine Luft icheint ihm bort nicht ju befommen. Ich babe mich über euch beide Runftler feines Blucks gefrent, aber eben fo febr bare iber gewundert, wie es end moglich were ben wurde, einen Bandebecker Boten in einen Defonomie Inspector ju vermandeln. Wenn er an einer Organisten. Stelle bestimmt und ein guter Gesellschafter ift, fo schieben Sie fein Glud in Beimar nicht auf, und beben Die mir ben Calcanten Boften auf, weil ich nicht mufifalifch bin. Ich will ihn fcon fleißig! erinnern, daß er bas Stimmen feiner Orgel nicht vergeffen foll, wie feines Claviers.

Das Wunberthier felbft tennen zu lernen, meil ich aus allen Beschreibungen bes Difromegas nicht flug werden fann, und Buckeburg ju überrumpeln, find immer zwen Birngefpinfle gewesen, die parallel auf mich gewirft ba Wenn dem lieben Gott noch etwas an Ben. meinem Leben gelegen fenn follte, fo babe ich eine Berffrenung fur meine Gefundheit nach eis nem fo vieljabrigen Gefangniß im eigentlichften Berftanbe nothig. Die bausliche Bufriedenbeit. welche bieber alles erfest, wird wegen aber wiegender Beangstigung immer binfalliger, bas mir also nichts übrig bleibt, als bie lette Doffe nung aller fehlgeschlagenen Bunfche, ein Deus ex machina oder eint Gewitter, wie ich bente im hiob gelefen - vielleicht jum lettenmale in meiner Dichaelisschen Ueberfegung.

Ich einer Runft zu sehen gedacht, woran Penzel arbeite? Weber ihm noch mir ift so etwas eingefallen. Kraus ist mir ganz fremb geworden, und übersetzt für Kanter auf Green's Empfehlung eines Arthur Young politische Rechnungskunft. Kraus hat an etwas gearbeitet; was es gewesen, hat er und ich vielleiche nicht recht gewußt. Er wurde darüber frank aus Ueberspannung seiner Kräfte. Wenn ich ja so ein analogum quid geschrieben, so mag ich von dieser Arbeit mit ihm geträumt haben. Ob es Kunst zu sehen sepp. sollte, weiß ich nicht mehr,

weil mein Gedächtniß ephemerisch ift, und alles, was ich lese, bennahe zu Asche wird, worin ein granum salis höchstens übrig bleibt, bas benm Elaboriren spagirisch-hermetisch-palin-genetische Wundergestalten hervorbringt.

Das ich Jacob Bohme und Porbage gelefen habe, werden Gie aus der Beplage erfeben. Das luftigste ben diefer Anführung ift,
daß der Name Serhard baselbst vorfommt.
Ich habe bas Vergnügen gehabt, im Ernst wegen diefer Recension beklagt zu werben. Es
mögen eben so viele sich barüber gefreut haben, ohne zu wissen, baß sie bott guter hand

tommt, die fich felbft nicht webe thun wird. Es thut mir leid, daß Sie bon Denzel nicht viel beffer benfen als Reichardt. Ich bin miße tranifc genug gewesen - auch fage ich für feinen Menfchen auf ber Belt aut, fo wenig für mich felbft als für einen anbern; - aber in biefer gangen Sache mochte er mohl une fouldig fenn, und Sie find burch eine falfche Radricht hintergangen worben. Er hat biet feine Buborer fast alle verloren und zugleich den meiften Umgang. Ranter bat fich erbo. ten, ibn in feinen gaden und fein Saus au nehmen, mogn er willig gewesen; aber es fehlt an einem kleinen Borfcbul, der unter ihnen berabrebet worden, und Bengel ift ein Mann bon Bort, und ftrenger in biefem Stud als

man es ibm gutrauen follte. Sein Berg ift fo offen wie fein Ropf. Er bat mir feinen Lebenslauf so baarflein erzählt, daß mich fein Schidfal noch mehr fur ihn eingenommen bat, als alles übrige. In diefem gangen Schice fal berricht eine Naivetat und Unichuld von feiner Seite, Die ibn großer in meinen Umgen macht, als feine Unlage jur Gelehrfam-Unterbeffen bekennt er bon fich felbft. daß gute Tage ihm febr gefährlich find. Er befucht mich ordentlich die Boche einmal, und findirt, bennabe bloß fur feinen eigenen Antor Ramen, auf eine neue Ausgabe bes Do-Ich bin aber nicht im Stande, feine Sulfemittel bagu und die hinlanglichkeit berfeiben au überfeben.

If jest die Salfte Ihrer Urfunde herans? Mochten Sie mir nicht einmal den Inhalt des übrigen in nuce mittheilen? Unter allen Ihren Werfen durfte dieses wohl mein Liebling bleiben; und da Sie wirklich Ihr Wort in vielem erfüllen, so munschte ich am Ende die Bilanz zu ziehen von dem, worin wir übereins stimmen und von einander abweichen; worin Sie zu weit gehen, und nach meinem Gesfühl für mich zurüchleiben.

Ich bin von Gram, Unruhe, Berbruf und Sorgen fo ausgemergelt, daß ich felbst nicht weiß, was ich thue oder noch thun werde. Ich

in Willens Ihren Geburtstag fiatt bes meiigen biefes Jahr zu fepern. Erfreuen Sie
nich boch nur bald mit ber Nachricht von eis
er glücklichen Entbindung. Meiner liebensgerdigen Gevatterin fuffe ich Mund und hane. Gott erhalte und vermehre Ihre hause
enden hundertfältig.

## Bon Berber,

Bucteburg ben 24. Mug. 1776.

Lieber Freund und Gevatter hamann, Gben am auftage meines August Bolfgang Gigmund, ben 21ten M., fam Ihr Brief, ber beiben Eltern bergliche Rreus : machte. Um Sonntage mit ber Morgenrothe war ber nabe ba. Die Mutter ift gang gefund, ein Beinftod it feiner Rebe. Der Rleine, buntt uns , tragt gang r Bilb, wie ber erfte bas meinige haben foll. Ihnen, m erften mannithen Gevatter mit gu Ehren unb unfer er Geburte = Monat zu verewigen, warb ihm ber erfte Ras e August bestimmt. Die andern Pathen find bie Frau n Befchefer, (unfere treue Rachbarin, Rutter unb thr als Mutter, die wir nie wieber finben ), Claubius, igmund Rlachsland, ber Mutter Bruber, und Gothe, n bem er ben Ramen Bolfgang führt. Go fent ihr nn gepaart, Genies aus aller Welt Enbe, und ber inge mufte traft feiner Pathen ein Tollfopf werben nn nicht, wie ich boffe, bie Bilbung ber Mutter iba

por foldem Unwesen gutig bewahrt. Run lieber D., freuen Sie sich mit uns über bie 3wey, und trinken Sie ihnen ben guten Relch bes Lebens voll zu. Man schwimmt und schwebt in solcher Zeit im Meer und Abgrunde bes Wunders und der Sute Gottes. O waren Sie am Lauftage, ba Ihr Brief kam, selbst bier gewesen!

Mit unserer Reise wirds jest schnell geben; Mitte Septembers, hoffe ich gewiß. Ich habe heute, ben ber Wiederkunft bes Grafen nach einer Incognito: Reise, um meine Entiassung gebeten, gerade an bem Tage, da ich vor seche Jahren an ihn aus Darmstadt schrieb, und mein hiesiges Umt annahm. Morgen ist mein Geburtstag und zugleich der Geburtstag unserer She, des ersten Brieschens der Liebe, in dem alles stand, was im lesten Briese des Romans zu stehen pflegt. Leiber aber sevre ich ihn nicht zu Hause, sondern bin mit einer zankischen Bistation beschäftigt; den Ihrigen, jedunftigen Dienstag auch nicht, da ich auf einer eben sol fatalen Introduction eines hallischen Baisen . Inspectore senn muß. Mittwoch indes, der Gehurtstag unseres altesten Knaben, soll alle brey Tage zusammenknüpsen.

Und nun, lieber D., werben Sie fich munbern, wie ich von bem und jenem, und noch nichts von ber fcweren Benfchrift und Benlage, bie Ihnen gemiß zuerst Schreden gemacht haben wird, schreibe. Dat felgende Bes wandnis. Als der Priester zu Anathoth im Borhofe bes Befangniffes lag, tam bes herrn Wort zu ihm: siebe,

bein Better wirb zu bir tommen , tauf feinen Acter, benn bu haft bas nachste Freundrecht bazu, und ber Prophet mog thm bas Gelb bar. Sie wollen Ihre Bucher pers Laufen, bie Sie nicht verfaufen muffen, follen und burfen (es fen benn, mas Musichus und Ballaft ift ) benn es find Freunde Ihrer Jugend. hier ift die Balfte eines Anleihens auf biefe Bucher, beffen anbere Balfte, ges liebts Gott, fobald wir unfere Reife überfchlagen haben, folgen foll. 3war nicht fo perbrieft und verflegelt, als bort benm Propheten ; aber, lieber Landsmann, Rreund und Bevatter, ebenfo rechtmaßig, rechtetraftig als bort : alfo mit ber lauten Forberung und Bitte, baß Gie Ihre Bucher nicht pertaufen. Bergeihen Gie ben Lappenftreich, ben ich spiele, ba Sie vielleicht mehr brauchen und Ihre Bibliothet auch fo viel mehr werth ift; bas fchabet aber nichts, ich mache bas Anleihen auf fo viel berfelben, als mein Unleihen werth ift, und fo, lieber Rachftev, machen Sie fich tein Gemiffen und Bebenten, es alfo gu nehmen und zu gebrauchen. Dir hilft Goft, trog allen meinen Rrummen und Engen, in Gelbfachen nicht nur nothig, fonbern wenn ichs brauche, berrlich, reichlich und überfluffig burch; alfo muffen Gie, lieber B., meis ne formliche Sauf : und Gevatter : Sppothet nicht verfcmaben. Den Ballaft aber werfen Sie ben Linbner's Belegenheit, ber auch genug Ballaft bat, meg; ich foll und muß es auch thun por meiner Abreife.

- Neber bie Erziehung Ihres hans Michel gramen

Die fich nicht; man richtet boch bamit nichts aus. Gebulben Sie fich noch ein wenia; ich rude jest ja felbft bem Pontifex Max. gu Deffau naber, und mein Anabe wachst auch heran, ben er aber, fo Gott will, nie feben ober haben foll. Dir tommt alles erfchrecklich vor, wie ein Treibhaus, ober vielmehr wie ein Stall voll menfche licher Ganfe. Als neulich mein Schwager ber Jager biet mar, ergablte er von einer neuen Methobe, Gidmalber in zeben Jahren zu machen, wie fie fonft nur in funfgig ober bunbert murben, bag man ben jungen Gichen unter ber Erbe bie Bergwurgel nehme, fo fchieße uber ber Erbe alles in Stamm und Aefte. Das gange Arcanum bes Bafebowifchen Planes liegt, glaube ich, barin, und ibm, ben ich perfonlich tenne, mochte ich teine Ralber zu erziehen geben, gefdweige Menfchen. Rurg, lieber Gevatter, laffet euren Born übergeben, und bars ret, wie ein Acermann martet auf die toftliche Frucht ber Erben - -

Der Berfolg meiner Urtunde liegt noch im Abgruns be meiner Gecle. Leiber schläft mein Feuer jest gang, und wird in ber ersten Zeit zu Weimar noch mehr schlafen. In Beimar sehen wir uns gewiß; Ihren Pathen und Ihre Gevatterin muffen Sie, und biese Sie sehen; auch wir beibe sehn uns ja als zwey neue Menschen, und sagen beibe vielleicht: fuimus Troes!

Meine Möchnerin naht mit eigener Sand bie Sppothet auf und gruft Sie berglich. Gott gebe Ihnen Licht und Athem in Ihrer Boble.

## 221. Un berber.

Ronigsberg ben 14. Oct. 1776.

Sott feane und erhalte Ihre und meine Rrende an meinem lieben Bathen August Bolf. gang Sigmund! Allerliebfter Gevatter und Breund, Ich lag ben bten Geptember ju Bett an einem blogen Kluffieber, und hatte mie eben Ihre: Auch eine Philosophie :6. bon meinem Banechen geben laffen, und neben mich gelegt, um fie ju lefen, als ein Befuch bom gande mich baran hinderte, und furg barauf Ihr ichwerhaltiger Brief anfam. Rach. bem ich mich bom Inhalte beffelben ein wenig erholt hatte, ließ ich mir gleich mein Schreibzeng geben, um nach Morungen Ihrer Rrau Schmeffer einen Extract ju ichiden. Ich merfte aber, bag es mit bem Schreiben nicht recht fort wollte, und erinnere mich allerhand lacherliche Quidproquos in meiner Relation begangen zu haben. Den Sag barauf ließ es fich jum Gallenfieber an, und barnach ju einem viertägigen bon einer gang befonderen Art, wie alle Sieber Diefes Jahr fenn follen. Ge. ftern habe ich meinen schlimmen Lag gehabt, aber mabrend ber Ralte mich außer bem Bett aufhalten fonnen, und icheine jest auf autem Bege ju fenn.

Compere Mathieu hat mir ben ibten Sept. gefchrieben, baß Sie bereits mit Ihrer Samie

lie aufgebrochen und unterwegs waren; also willfommen in Beimar! Erfreuen Sie mich bald mit Nachrichten, wie es Ihnen, meiner fieben Gepatterin und Ihren Rleinen dort gefällt.

So willfommen mir Ihr frommer Einfal gewesen ist, ein sußer Geruch, ein angenehm Opfer der Freundschaft und Liebe, eben so herzlich und ernstlich verbitte ich alles übrige. Die Absicht ist vollfommen erreicht; der Kern meiner Bibliothef ist nicht nur erhalten, sondern anch vermehrt, concentrirt, und die sictio juris Ihres condominii von meiner Bibliothef wird mir selbige schähbarer machen und mich aufmuntern, sie in besserer Ordnung zu erhalten, und mit mehr Sorgfalt zu verwalten.

Ihr frommer Einfall hat mir auf eine doppelte Art Beruhigung verschafft; 1. meinen Grupten, bon dem Verkaufe abzustehen, das Uebergewicht gegeben. Sobald ich mit dem Catalog fertig war, fanden sich andere Ueberlegungen, die moralische Unmöglichkeit, mich aller meiner so lange und muhsam gesammelten Bücher ohne großen Verlust und Nachreue zu entschlagen. Ungeachtet aber meine unvermuthete Krankheit allein alles hatte rückgängig machen können, ohne mich dem bittern Vorwurfe, das Publicum geäfft zu haben, auszusehen, und mich eines Widerspruches in meiner Denkungs, und hand.

lungeart, nach bem Urtheile bes biefigen Dublici, schuldig ju machen, fo find boch zwen Beiftliche, ber reformirte Oberhofprediger, En. trepreneur einer elenden Leihbliothef, und ber frang. Drediger Lefort, unbillig genug gemefen, fich immer nach meinen Buchern zu erfundigen, fo bag ber ehrliche Bengel, bem die Laff anheimgefallen, ber Lindnerifchen Auction bemaumobnen, in Berlegenheit gefest worden, ib. nen zu antworten. Da fam dren Lage por bem Termin Ihr Brief an, ber mich bon aller Berbindlichkeit bes offentlich angefundigten Berfanfes bifpenfirte, weil mich bas Ungebot ein nes Brennbes auf meinen Rern bon Buchern als eine Entscheidung der Borfebung berubigte, erfrente und troffete. 2. Bar es mir eine große Bernhigung, einen Rothpfenning ju erbalten, weil meine Raffe niemals fo feicht gemejen ift, als eben bamals. Ben allem meinem leichten Gemuth und Bertrapen auf bie . Worfebung lebt man boch mit einer gewißen Mengilichfeit und Unruhe, wenn man eine Saushaltung bat, und eine Denfungsart wie bie meinige, ber bas Bewußtfenn von Schulben unerträglich ift. Alle meine Magregeln geben barauf binaus, biefer traurigen Lage porzubeugen und felbige nicht erft abzumarten: benn ich babe mehr bausliche, und im eigente lichen Berftande feine fremden Odulden; aber

vie Monade meines Sauses ist mir ein Spiegel des Universi; diese Combination der Ideen interessert mich für das Schicksal des Publici, und stellt mir die Verlegenheit aller ehrlichen Leute, die darin leben mussen, so lebhaft vor, daß eine Aussicht meines eigenen Glücks und mehrerer immer zusammensließen, und mich wechselsweise zur Geduld und zur Verzweifelung dahin reißen. Diese politische Kannengießeren gehört zu meinen geheimen Griffen und Versuchungen.

Ich babe auf meinem Siechbette bie nene Apologie bes Sofrates mehr als einmal burd. gelefen, und ben Entwurf ju einigen fremme thigen Briefen ausgeheckt mit bem Motto: intabescantque relicta! Sobald ich mich ein wenig werbe erholt haben, will ich Sand an's Werk legen und versuchen, ob ich mein Ideal im Stande fenn werbe herauszuholen und barjuftellen, womit ich bie Urt an die Burgel des Baumes mit faulen gruchten ju legen gebenfe. Die erften Briefe follen meinen Catalog und einige Ideen über Rrennd. Schaft dieffeits und jenseits dem Grabe betref. fen, die übrigen ben Neo-Pseudo - Socratismum, Bie lieb mare es mir, wenn ich jur Dfter meffe fertig werben tonnte. Aber es liegt noch alles fo rob, fo verwidelt - ich munichte noch to viel Bulfemittel borber branchen ju fonnen

— so viel Luden auszufullen, bag ich weben Anfang noch Ende in der Hauptsache recht abs seben kann.

Pengel ift Diefe Boche in Kanter's Buchlaben gezogen, um felbigem porzufteben. Da ich son Ratur mistrauisch bin und ber Ochein gegen den Mann fpricht, fo ift mein Umgang mit ibm, tros aller meiner Reigung fur feinen offenen, bis gur Unvorsichtigkeit aufrichtigen Character, immer febr machfam und behutfam aewefen, um fo mehr, ba er bie Ochluffel feiner Selbfterfenntnig jedem überreicht und einhandigt. Aus ber Bertraulichfeit, in ber ich gegen ibm bisber geftanben, fann ich Ihnen nicht anderd als verfichern, bag er ein Mann von einer eben fo großen und feltenen Unlage bes Ropfs ald bes Bergens ift, bem Schickfal und Sausfreng, bas er mir in Unfehung feiner beiben Eltern anvertraut bat, eine Erfahrung unb Rlugbeis erworben haben, Die feiner ichuchternen Dine und forglofen Unborfichtigfeit im Umgange gar. nicht anzuseben find. Es giebt Leute, Die ibe ren Berftand bloß fur die Gefellicaft und anm Reden brauchen; andere, die ihn mehr ju ibs ten Sandlungen anwenden, und albern im Reben, aber nicht in Erfenntniß find. Den Einfluß des Gluck in feine Gemutheart geftebe Bengel felbft, und auch in diefem Stude fyme parbifiren wir mit einander. Es ift mir lieb,

ihn ben Kanter in einer neuen Lage zu sehen; bie Zeit wird mehr lehren. Mit Borlesungen ware es weiter nicht recht gegangen, da die erfte Reugierde erfaltet ift, und er sich manche heimliche Feinde zugezogen. Besonders ift Kant immer wider ihn gewesen, und halt ihn fin einen niederträchtigen Menschen, weil er feinen Soldarenstand so rnhig bisher ertragen. Starf ist sein bertrauter Gönner, den er im herzen nicht schäft und zum Theil übersteht.

Prof. Krenzselb überbrachte mit ben roten Gept. sein Diplom als Nachtolger bes sel. Kindner. Er scheint zu seiner nenen Sphäre geboren und gemacht zu seiner nenen Sphäre geboren und gemacht zu seine. Bisher hat er mich fast täglich besucht, und bas Englische, worin ich ihm bie Anfangsgründe bergebracht, war der medius terminus unserer Befanntschaft, die mir viel Zufriedenheit gemacht hat, weil ich ohne Umgang nicht leben kann.

Der britte meiner Frennde ift mir untren geworden, und wird vermuthlich jur Oftermeffe mit einer llebersethung von Arthur Young's politischer Arithmetit erscheinen, die er auf Greens Empfehiung übernommen. Ben unferem genanesten Umgange überfiel mich ofters ein Schauer über die große Aehnlichkeit mit feinem Oheim. Ich bente noch die Erifis abzuwarten, da ich schon eine an ihm erlebt, und die gegenwärtige theils eine Folge bavon, theils

feiner Bedurfniffe ift. Er wollte an bem Bretfe uber die Urfrafte ber Seele Untheil nebe men, und glaubte bie gange Arbeit bereits im Ropfe fertig zu baben, und ftellte es fich giemlich leicht bor, feine Gebanten aufs Dapier au bringen. Deine Leichtglaubigfeit und Dens gierde bewog mich, ibn baju aufzumuntern weil es mir gar nicht moglich mar, feine Ideen anszuholen. Diefe Grille unterbrach unfere welsche Uebung im Arioft, die wir mit viel Eifer und Gefdmack getrieben batten. Er gab immer vor, an feiner Abhandlung zu arbeiten, und immer Soffnung, nachftens bamit ju Enbe zu fenn. Er wurde baruber frant an Ror. ver, Gemuth und Ropf. 3ch jog mir biefen Umftand febr ju Bergen, besuchte ibn unermudet, ibn anfzumuntern, aufzurichten, gu warnen; und ba er mir feine Dapiere anvertrant hatte, die mir. benm erften Unblick viel versprachen , und worin ber leichte & dwnng feiner Schreibart mich ben ben erften Bugen felbst bezaubert batte; so fand ich boch, nach naberer Untersuchung, nichts ober wenig babinter, und daß alles falfche und unzeitige Beben ber Autorschaft gewesen waren, von benen fich feine Rrucht, geschweige Reife berfelben, abfeben liefe. Da er ein Augenzeuge meiner eigenen Autorframpfe gewesen war und ich eben fo viel Aufmerkfamkeit auf meine

eigenen Bhanomene als feine Ginbrucke und fimmen Urtheile barüber angewandt hatte ba ich mein Ibeal nach Bunfc erreichte, und er meine Warnung an fich erfult fab, fo ließ ich bem Spiel ber Leidenschaften ben ibm und mir bie Bugel. Er bat fic ben ber Ueben fegung gum Schatten abmacerirt. 3ch babe ihm Binke gegeben, alle Bulfemittel vericafft; aber Leibenschaften, Die er felbft nicht fennt, geben ihm eine folde Ueberfpannung und unvermeidliche Erschlaffung, wovon et nicht Berr ift. Bengel, ber mit ibm in einem Baufe wohnt, und burch ben ich ihm eine ariedifde Grammatif, die er meinem Rinde gelieben, furglich guruckgeben ließ, bat mir gee frat, daß er benm Empfange berfelben Thras nen veraoffen. Go viel von ber fleinen Belt. in ber ich lebe, und von dem Guten und les Beln berfelben.

Run, liebster Gevatter und Freund, ich bin wirklich ein wenig verlegen, was ich meinem lieben kleinen Pathen fur ein Andenken schaffen oder fliften soll. Gott thut alles feine zu seiner Zeit, und muß und die Worte selbst in den Mund legen, die er zu erfüllen Lust und Kraft überfluffig hat. Wein kleiner lied ber Buckeburger und meine kleine liebe Wandsbeckerin werden mir daher immer im Sinn nud Gemuth schweben, so oft ich Gott um seinen

feinen Segen für meine leiblichen bren Rin-

Seitbem ich felbft Rinber babe, fiebe ich feinem Gebatter mehr, und habe feinen meiner hiefigen Befannten ober Freunde dazu gebrancht, fondern diefe Stelle felbft mit meinen Dansgenoffen vertreten. Ein Winf von Ihnen hatte mich auf Claudius aufmertfam gemacht, baf ich Gelegenheit fuchte, feine mit burch Sie bekannt gewordene Zuneigung ju er-Beil er mit einer Gleichgaltigfeit und Buruchaltung fich einließ, und ich bas Rathfelhafte feines Charafters burch einen Sturmlauf naber aufzuschließen im Schilbe fibrte, fo fanden fich bier individuelle Begiebungen, bie anderswo nicht fo paffend maren. - Ungeachtet in feinem anbern ganbe eine Gewiffensehe, ober wie man meinen Ruß an leben nennen will, fo gefehmaßig als in Breuffen ift, fo fcheint boch wirklich felbige gewiffen Leuten anftogiger ju fenn als hureren und Chebruch, weil Mobe. Sunden über Gefese und Gewiffen find. Ungeachtet meiner eroßen Bufriebenheit, in ber ich lebe, und bie bas gange Glud meines Lebens ausmacht fable ich biefe Seite bes burgerlichen Uebels Kandes lebhafter als irgend einer jener weisen Lente. Chen bas Bauermabchen, beffen vollblutige, blubende Gefundheit und eben fo vierforbtige, eigenfinnige, bumme Chrlichfeit und Standhaftigfeit so viel Eindruck auf mich gemacht, bag Abmefenbeit und die Berfnche ber bochften Bergweiflung und falteften Ueberlegung ibn nicht baben auslofden tonnen - Diefe Magb, bie Rindes. Stelle an meinem alten, unvermogenden, gelahmten Bater bertreten, und die er als eine leibliche Tochter geliebt, und ihr mit fterbender Sand ein gleiches feaat mit unferen nachften Unberwandten ver forieben - murbe vielleicht als meine Ebefrau, ich weiß nicht was, fevn. - Richt aus Stole, dazu bin ich zu bankbar, fondern weil ich bie innere Ueberzeugung habe, baß biefe Lage ihre eigene Gluckfeligfeit mindern und vielleicht bem Blud ihrer Rinder nachtheilig Doch biefer bereits in bas merben fonnte. fiebzehnte Sahr laufende Roman meines Lebens und die Erhaltung vom Gefvenst meines armen Bruders, ber feinen Ringer mehr anset, fondern bloß lebt um ju effen und ju fchlafen, find fur mich mabre Zeichen und Bunber, eben fo unanssprechliche als unbegreifliche Dlane einer boberen, unfichtbaren Sand und ber Stoff gu ben leiben und anis, die feiner fennt als der fie auflegt und ber fie tragt. -

Berzeihen Sie aegri samnia; morgen if mein schlimmer Lag. Ich umarme Sie mit gevatterlicher Treue und Danfbarfeit. Au revoir!

## 222. An 3: gr. Reicharbt.

Ronig berg ben 16ten Det. 1776.

Sochffuehrender herr Rapellmeifter, Lands. nann und Freund, Buvorberft muniche ich. af Sie, wie es einem driftlichen Nirtuofen jebubrt, Gott banten für alles, mas Er geeben , und mas Er genommen bat, mit eis iem berglichen Fiat voluntas tua! Ernbte unb irende fur Ihre vollendete Mutter .- aber jeubregen und Spatregen fur Ihre murbige ange Frau! Daß fie Juliane heißt, und guleich Ihre Schwester im Upoll ift, babe ich ben aus der poetischen Blumenlese fur bas eporftebende Sabr erfeben, in bem Ihnen Bott einen Erben bescheren wolle, bamit Ibre Rufe eine eben fo frohliche und gludliche Muter auf Erden werde, ale jene im himmel ift. men !

Rach überstandenen Eurialien pro praeteito et futuro, eilt meine Feder, wie eine
dandin vom Mil, jum Thema meines ersten
driefes, den ich vor Jahr und Lag geschrieen, und bitte, gegenwärtige Fortsetzung freundhaftlicher aufzunehment Ihr gänzliches Stillhweigen darauf hat mir weh gethan, und es
lut mir schwer, Sunden gegen den Geift
er Freundschaft ungerügt zu lassen. Ich
ann aber unmöglich eandem chordam berüh-

ren, ohne wenigstens jum voraus zu seben, daß ich wirklich eine Antwort erhalten hatte ungefähr nachstehenden Inhalts. Unter hundert ibealischen Antworten, die sich alle zum Inhalte meines ersten Anschreibens gereimt ober gepaßt hatten, erlauben Sie mir, diejenige Copen urfundlich zu machen, welche nuferer beiderseitigen Lage und Geschmack and meisten Genäge gethan hatte.

"Thenrer Mann Gottes am alten Gro hen!" "Odousque tandem? - - Doch beclamiren, Dopfen und Malg ift an Ihnen ver-Ibren. Ihre Affaire de coeur liegt gang außer meiner Ophare, und ich habe fo viel mit mir felbft zu thun, bas mich Ihr bartes P bort und bas weiche B bier gleich viel angeben. Demungeachtet bin ich zwermal ber bem Dann im Monde gewefen, ohne ihn, wie Sie leicht benfen tonnen, ben fich gefunden zu baben. Mare er fichtbar gewefen, er hatte baran elan. ben muffen, daß fein Mond und Ihr lieber Erdefdmamm von gleicher optifcher Große find. Do viel tonnen Gie boch hierans feben, baf es mir an gutem Willen nicht fehlt, auch mie ber mein Gewiffen Ihnen gefällig zu fenn. Benn Sie es nach einem halben Jahre noch får nothia finden, mich in diefer Affaire de coeur ais einen Unterhandler ober Bertrauten mifbrauchen, fo werde ich zur harmonia

praestabilita einer Freundschaft zwischen zwey o heterogenen Physiognomieen, wie Hamann's ind Penzel's sind, vielleicht etwas mehr Berrauen haben, venn sich vor der Hand ohne verseliches Blendwerk füglich von mir thun äße. Leben Sie mittlerweile wohl, armer aler Wann mit dem kranken Ropfe! Wenn der wacker und gefund wäre, als Ihr Herz ist, v wären Sie mit keinen Friedrichsd'ors zu besahlen. Ich din Ihr aufrichtiger Freund und landsmann

Berlin, måfig geschwind d. 25. April 1776.

Johann Kriedrich Reichardt." Alles in ber Belt, liebfter Rapelimeifter ! ur muthen Sie mir nicht mehr bie verfluchte lebeit ju, in Ihrem Ramen meine eigenen briefe ju beantworten. hier ift von feiner otione poetica bie Rebe, daß unfer Krennb rengfeld Schiederichter feyn tonnte, fopern von einem achten Document eines Softanns, ber, wie fonnenklar zu feben, attiben Bis mit fpartanifder Tugend ju verinden weiß. Ich beforge, bag mein erftes Schreiben ju Digverftanoniffen Unlag gegeben; nd da abnliche Umftande mir die Rothwene igfeit auflegen, ben Inhalt beffelben ju erenern, fo will ich mich in Ernft rechtfertigen egen blope Vermuthungen, und erwarte bon

Ihrer Freundschaft nur so viel Antheil, als Sie der Blugheit und der Lage der Sache gemäß finden.

36 bin fein Idealift in ber Physiognomit, mie der beil. Johannes Enricenfis, noch ein Professionift, wie fein ftrenger Recenfent in ber allg. beutschen Bibliothef (beffen Ramen ich gern burch Sie erfahren mochte;) aber ein menia Menschenkenntnig traue ich mir in, ben allem Mißtrauen gegen mich felbft und meinen Rachften. Rach biefen Borausfesungen fann ich Ihnen auf meine Ebre berfichern, baß, je langer ich Bengel fennen lerne, befo mehr meine Uchtung fur Die Unlage feines Geifies und Dergens gunimmt. Go enticheidend auch ein coup d'oeil ben außerlichen Derfma len fenn fann, fo ift fein Berdienft boch immer eines von ben ebleren Detallen, Die erft auf ber Rapelle abgetrieben und bann gefchatt werden muffen. gaffen Sie alfo, bochteneb render Freund, fich ine Dhr gefagt fenn, baf ich Ihnen feinen Richtswurdigen empfoblen babe und nochmals empfehle.

Um endlich einmal zur Sache zu fommen — es wird. Ihnen an Verbindungen nicht fehlen, durch die es Ihnen leicht fallen durfte, alles, was von Seite der Afademie vorgefallen, zwerläßig zu erfahren, und mir das Röthige davon anzwertrauen, damit ich we-

nigstens im Stande bin, mit einem guten Rathe hier jur hand ju fenn; denn so wenig ich
auch Luft hatte, das Gluck dieses unternehmenden Kopfes zu beschleunigen, so fehr munschte
ich, alle Wege der Verzweislung ihm abzuschneiben, und ihn ben einer guten Laune in seinem
Schickale zu erhalten.

Run, liebster Kapellmeister, werden Sie abermals meine Unspruche auf Ihre Freundsichaft einen Wiftbrauch ichelten? Unr bag ich biefes zweite Schreiben nicht felbst beantworten muß!

Vier Tage vor der Lindnerischen Anction befiel ich frank. Es schien ein Gallenfieber, erklarte fich aber bald zu einem ehrlichen Quartanfieber. Nach einer Quarantaine von 15 Wochen bente ich in dieser den ersten Ausgang zu wagen.

Gevatter Claudins beschwert sich, das ihm und seiner Frau in Ansehung ihrer Gesundheit die feine Luft nicht so gut besommt, als die schwerere in Wandsbeck, und daß sie ben besseren Tagen magerer werden. Ich habe mich an seinen beiden Benträgen zur Blumenlese nicht satt lesen können. Ben jeder Rleinigkeit, die mich afficirt, dergleichen es hundert bes Tages giebt, stößt mir der Vers auf:

Sie ift ein fon berliches Befen. Bergeiben Sie mein langweiliges, buntiche.

diges Sefchmier. Dein Brunn fen gefegnet, und freue bich bes Beibes beiner Jugend. Gin Bort alter Lehre aus den Sprüchen Salomons, katt einer Empfehlung an. Ihre Gemahlin.

223. Xn 3. gr. Reicharbt.

Ronigsberg ben aten 3an. 1777.

Sociffenehrender Berr Ravellmeifter, Lands mann und Krennd, Geftern Mittage erhielt ich Ihre angenehme Antwort jum Deffert, nach einem fleinen Bortwechsel mit bem Brieftrager, ber fic bie Frenheit nahm, fie eber als ich ju erbrechen - weil ich meinen eigenen Ramen nicht recht lefen founte, und bie Aufforift eines Licent Buchhalters mich irre gemacht batte. Sie baben mich, bochftenebrenber Rreund, burd einen Gedachtniffehler jum Buchalter bes Licents gemacht. Bielleicht maren Sie im Stande, mir ju ber Stelle bes geftern Rachts ploglich verschiebenen Licent-Rathes Blobm ja verbelfen, als ber eingi gen, auf die ich feit vielen Jahren fpeculirt, weil fie mir am meiften angemeffen au fenn fceint.

Erlauben Sie mir, Ihnen meine ganze kage und Denkungsart zu entbeden. Ich bin seit 1767 Ueberseher gewesen, und zwar eigentlich ins Französische, nicht ins Deutsche, unter Magnier, bem es um den Berstand, und nicht

um bie Schreibart ju thun mar; benn lettere verftebe ich nicht einmal in meiner Mutterfprace, geschweige in einer auslandischen. Mein Sehalt ift, wie Sie vielleicht aus gebruckten Documenten wiffen, bon 15 bis gu 30 Mthrl. erhobet, und julett wieder ju 25 erniedrigt, und - welches ein großes Bunber - baben erhalten worden. Der fel. Blobm batte, als Garde Magazin, zwar eben fo viel, genoß aber frepe Wohnung und einen Untheil an ben fogenanten Fooi - Gelbern , ber fich bes Sahres anch auf 100 Riblr. und barüber belauft. Der Befit eines eigenen Saufes bat mich ju Grund gerichtet, und biefes, nebft meiner Bibliothef und Kamilie, ift meine ganse Sabseligfeit. Durch eine freve Bobnung und ben Bumache eines fleinen Emoluments murbe alfo meine gange Berfaffung wieber auf einen giemlich foliben Buß gefest werben fonnen. Es ift mein mabrer Eruft gemefen, mit Entaußerung meiner Bibliothef, die mein lieb. fee Sausgerath ausmacht, mir Gewalt ange thun, um wenigstens ind Reine ju fommen, und meine Rinder erziehen ju tonnen. aller meiner naturlichen Beigheit babe ich einen großen Sang ju gewaltthatigen Entichließungen. Diefem ungludlichen Sang jufolge fdrieb ich an die Gen. Abministration, um Urlanb aur Abwartung meines Bucher Berfaufes au erhalten, geradezn: baß der Tenfel über furz voer lang alle die Richtswürdigen holen mußte nud wurde, welche die besten Biffen den Rindern des Landes vor der Rase entzögen. Sie hat diese licentiam positicam nicht geahndet, als durch ihr Stillschweigen auf meine drey Briefe, die ich in zehen Jahren an sie geschrieben.

Diesen Mittag vertraue ich mich meinem Director, der mich seiner Freundschaft wurdigt, mit allen möglichen Clauseln, daß ich mir die Stelle wünschte, ohne um selbige andalten zu können noch zu wollen. Dieser genommenen Abrede und Vertraulichkeit ungeachtet, mußte ich biesen Abend mit eigener Handschreiben: le Sr. Hamann, Secrétaire. Interprète de cette Direction sollicite vivement cette place. Wie mir daben zu Muth war, können Sie leicht erachten; und das noch dazu par la voie d'un postscript. Es wäre mir leicht gewesen, dieser Kleinigkeit entübrigt zu sehn; ich habe aber diese Mortisication willig übernommen.

Mein Entwurf ift gemacht; kein gut Bort will ich verlieren. Um meinen Operations-Plan fortsetzen zu können, fehlt es mir an Landcharten von Ihrem Horizont, oder vielmehr dem dortigen Terrain. Erlauben Ihre Geschäfte, Sochstzuehrender Freund, Ihre Ge

fundheite Umffande, Ihre Gemuthe Reigung, nach Mauvertuisichem Grundlate ein minimum fur mich ju thun ober nicht; beides wird mir lieb fenn. Wenn Gie fich nur wohl befinden. und je langer je mehr fortfahren, ale ein vernunftiger Mann bas menfchliche Leben gu brauden und ju berachten. Fur Ihren Ochwindel weiß ich fein beffer Regime, als Diat, ober vielmehr Defonomie, es fen in Arbeiten und Berftrenungen, im Lieben und Leiben und Deis den. Leider ift der Ochwindel eine Rrantheit, bie ich von meinen beiben Eltern geerbt. Don Ropfichmergen weiß ich Gott lob wenig, und je alter ich werbe, besto mehr nimmt meine Enft und Rrende, auf Gottes Erdboden ju male len, ju, allen Mergerniffen jum Eros, bie man in diefem Jahrhundert ben allen dren Stan. ben erlebt, ben allem Ruhme ber Philosophie, ber iconen Runfte und feinen Sitten.

Ihren Papa Benda habe ich in Potsbam gesehen, weil ich in Gesellschaft eines Jagot, tiften da war. Empfehlen Sie mich Ihrer befien Salfte. Ich umarme Sie mit aller Bubringlichkeit eines ehrlichen Mannes und. auf, richtigen Freundes und Dieners. 224. An Sottlob Immanuel Linbner. Konigsberg ben 3ten Jan, 1777.

Seliebtester Freund, Biel Glack jum Neujahr! Mein langer Bericht ift Ihnen also
velut aegri somnis vorgekommen. Das ist der
Dank für meine Mühe und Sorgkalt und Antheil. Sleichwohl glaubte ich den abwesenden Erben meines sel. Freundes eine umständliche Erzählung schuldig zu sepu — und giebt Freundschaft nicht auch den gleichgultigsten Dingen ein Interesse? Wie wenig Menschen zählt man hentzutage, denen 100 oder 50 fl. mehr oder weniger, einerlen sind und seyn können! wir wollen uns aber lieber mundlich darüber zanken.

Da Sie meinen Candidaten verschmaben, so will ich gern ihn fur mein Vaterland noch behalten. Das schlimmfte ift, daß wir uns wie Bener und Wasser vor einander fürchten und einander nicht zu sehen bekommen, so nothig wir uns auch zu sprechen hatten.

Den letten Tag bes alten Jahres erhielt ich burch einen hiefigen jungen Raufmann, ber bon feiner Reise juruckgekommen, einen freundschaftlichen Gruß von hrn. Rlopftock. hr. Nicolai hat mir ein angenehmes Geschenk mit seinem "fleinen feinen Almanach" gemacht.

225. An J. Fr. Reidarbt, Konigeberg ben 24ten Jan. 1777

Sott fegne ben Ronig

Seinen braven Kapellmeifter meinen murbigen Landsmann unb Freund!

Non putaram — sagte ich ben isten b. M. 300 unserem Meistersanger, ber ben mir saß, als ber Briefträger eintrat. Weil er die hand bes Freundes geschwinder als der Interessent erkannte und die Cassererin nicht zur hand war: so zahlte er den Botenlohn, und ich, ruhig wegen des Inhalts, ärgerte ihn zur Dankbarkeit und castente seine poetische Reugierde, indem ich ihn eine volle Stunde auf die Erbrechung des Sigilli ominosi warten sies. Dafür saß ich wider meine Natur und Gewohnheit die Mitternacht auf, wurde mit meiner Danksaung und Antwort fertig, drugte meinen Sofrates, und eilte wie ein Frankligam zu Bett.

Non putaram — sagte ich ben ibten b. M. benm Answachen, daß heute erst Donnerstag und nicht Freytag ist. Meine erste Danksagung und Antwort schien mir nichts als ein Eraum zu senn, und ich entschloß mich zu einner zweiten benm hellen Sonnenschein. Mit

ten im Denfen, Empfinden und Schreiben eridredt mich nicht allein ber liebe Mann von geftern mit feinem Schatten vor bem genfter fopf, an bem ich eben faß, und wenigstens benfen, empfinden und ichreiben wollte, fonbern unterfteht fich auch in mein Saus ju tommen, mit einem fleinen blauen Buchlein in ber Tafche: Dr. 8. ber beutsche Merfur; überreichte es mir mit einem barmbergigen Debicanten Beficht, und um mir die gefirige Mergerniß baar ju bezahlen, ersucht er mich, gleich einem Bonifacius Schleicher II. ibm barans Dr. 11. laut, ohne zu ftammeln, noch mich zu berfarben, vorzulesen. Da war an fein Stammeln zu gedenfen, ich beclamirte und recitirte und emphasirte, trot einem Cicero pro domo sua. Es blieb aber nicht benm Farbenfpiel; fonbern ber gange Saden meiner Ibeen unb Empfindungen mar von diefer Lecture als wie son einer Barce gerschnitten. Ich mar nicht im Stande eine Reber ju halten - und babe feit acht Cagen nichts thun tonnen als Dr. 8 und Beter und Web uber ben beutschen Derfar und unfern barin migbandelten gandemann lefen und benfen.

Non putaram — antwortete ich gestern meinem Militi glorioso, ber Mittags auf ber Direction gespeist hatte, und mir feperlicht versicherte, bag von ber Bacang zwar mancherlen gefprocen worden, aber noch feine Refo. lution noch Bestallung eingelaufen mare.

Sie werden, Dochstzuehrender Freund, meinen Berlegenheit errathen, womit ich meinen Brief angefangen habe. Ich war wirklich durch einen Saufen fleiner Phanomene irre gemacht worden, daß ich wie im Nebel die Feder an Sie ergriff. In einer Stunde erschienen drew Gratulanten, worunter einer des hrn. Directors Bedienter selbst war. heute erst ift ein Schreiben der Gen. Adm. eingelaufen, wodurch Ihr freundschaftlicher Borlaufer erfüllt wird; und ich sehe es für ein eben so gutes Omen an, eben Ihnen und am heutigen Festage für das Non plus ultra meiner zeitlichen Glückswünsche danken zu können, oder vielmehr meis men Dank schuldig zu bleiben.

In petto bin ich immer für ein unmittelbares Intermezzo beforgt gewesen, das nicht um ein Saar meine Erkenntlichkeit für Ihr promtes, lebhaftes, freundschaftliches Interesse verringert, sondern vielleicht noch eher um einige Grade erhöht hatte, nach dem bekannten Contrast meiner Denkungsart. Eben so angenehm ist es mir, daß der Hr. G. F. N. v. Morinral sein Ihnen gegebenes Wort gut und mahr gemacht habe.

Uebrigens hab' ich bas gute Bertrauen, bas ich die Gewogenheit Einer Ron. General-

Abministration ohne die geringste Schmalerung und Abbruch, sondern gang, genießen werde.

Nach der Sand hat man 50 Athle. vom Sehalt abkurzen wollen, und da die Emolumente bereits durch die Abnahme der Schifffahrt und Handlung, ansehnlich gesunken, so hat man noch obenein an eine Caution gebache, die mein Vorgänger nicht nöthig gehabt, und die ich nöch ungerner meinem Nachfolger aufburden möchte.

Da ich in der Sauptsache die nothige Gewissheit habe, so bin ich sehr erleichtert in Unsehung der übrigen Besorgnisse, womit ich meinen Brief angefangen hatte, und hoffe das übrige eben so leicht als meine Grillenfängerepen zu überstehen.

Abermal ein Gratnlant vom Mung. Departement! Der allererste war mein Nebenbuhler Balloth. Alles scheint sich über mein gutes Glück zu wundern und zu freuen. Morgen werde notens volens wieder auf meiner Eelle erscheinen, nachdem ich eine ganze Woche mit meinen drey Kindern um die Wette an Schnupfen, Husten, Fluß, und Antorsieber laborirt.

b. 26. Domin. Septuag.

Bin gestern auf ber Direction erschienen, habe bas Unschreiben ber General - Abministration gelesen; ungeachtet bes Dati vom gten versicherte mir ber Dr. Director, bag es wirt.

ich nicht eher als den 24ten eingelaufen, wunfche mir Glud, und versprach die alte Comnisson zum Muster zu nehmen, auch in Anehung der Neuerung wegen der Caution die Dache auf dem alten Zuß zu lassen, ertheilte nir Urlaub, den ich dazu anwandte, um meinen Freunden in der Stadt zum Reuen Jahr u gratulieren, oder vielmehr ihre Gluckwunche manu forti einzutreibent

Beute frube eilte nuchtern jur Mette unb neinem Caffe . Schenfen. 3ch befam jum Will. omm einige Eropfen Bunder-Effeng, genof ierauf zwen Pfeifen Enafter und meine Bore ion. Dierauf ging ich mit meinem liebreichen Baftwirth und alten Freunde Rriegsrath Dene lings nach ber Altftabtischen Rirche, wo to ju iner Casual- Predigt des herrn Rirchenraths Reumann fam, und mit bem legten Bere neines Leibliebes: Mein Berg und Ginn iff joch erfreut - in ben Burftenftand trat. Der Tert mar 1. Joh. 111, 7. und das Thema betraf die Baterliebe Gottes: 1) wie er uns als Rinber liebe, 2) erziehe, 3) berforge, und 4) m Erben mache. Ich ging alfo febr erbaut. iber jugleich febr erfroren aus der Rirche.

Bin nicht im Stande meine Relationes curiosas des hentigen Tages zu endigen, da ich von unferm besignirten Professor unterbrochen worden, der mich zwen gange Stunden

von seiner biga Dissertationum de Fictionibus unterhalten. Sat mir ein bon mot eines meiner Borfahren beym Licent. Pachof überbracht, ber Storch geheißen, und von seinem Amt gesagt hat, daß alle andere Esels Arbeit und Zeisig Futter hatten, ben einem Königl. Pr. Licent. Pachhosmeister aber die einzige Ausnahme ware, Esels Futter und Zeisigs Arbeit zu haben. Wünschte es zu erleben, daß der selige Mann ein Prophet und kein Bogel gewesen ware.

## 226. An 3. F. Bartinod.

Ronigsberg ben 30. Jan. 1777.

Gestern saß ich in bona pace, Prof. Arenzfeld und sein Respondent Crispus, zu dentsch Kraus, meinem alten Sorgstuhle gegenüber, als der Postdote mich mit Briefen von beiden Gevattern erfreute. Da ist Einlage für Sie! Dem lieben Träumer Joseph Gedeon kommt Weimar wie Riga vor; um die Isusion völlig zu machen, fehlt nichts als ein Besuch von Gevatter Damann. Großes und gemeines Volk trägt ihn auf den Sänden. Der sel. Asmus ist als der kleine lahme Görgel, zeitiger Fabrikant darmstädt. Reuigkeiten wieder auferstanden, und hat mir die Probe der zwey ersten Blätter überreicht, aus denen sichtlich erhellt, daß er durch die Resormation seines Schickfals nicht um ein haar kluger geworden, als ber Bandsbecker Bote.

Un bes Ronigs Geburtstag bin ich auf eine febe ominofe Art jum Licent Dadbaus . In. fpector proclamirt worben, und es fehlt an nichts als meiner Beställung. Mein Mebenbubler mar ber erfte Gratulant. Dag ich mit ber Brant ju Bett geben follte, baran bat fein Menfc hier gedacht, und ich eben fo wenig, bas non plus ultra aller meiner Buniche fo bald und gludlich ju erreichen; benn bieß ift ber einzige Dienft im gangen ganbe, ben ich in petto und aufs Korn gehabt, ohne bermuthen ju fonnen, daß Blom, ber rothe Batapier, so bald verwelten sollte. Deine Berfe und meine Liebe und mein Dienft und mein Glaube und meine Geduld find alfo belobnt und gefront und berfiegelt.

Wie geht es Ihnen, liebster hartknoch? Sind Sie so gesund, als ich vor der hand bin und noch pe werden hoffe? wenn ich erkt so glücklich seyn werde, meine Sachen in Ordnung gehracht zu haben, daß mein ganzes übrie ges Leben nichts als ein Feyerabend eines fest. licheren — Rube und Borschmack seyn soll.

## 207. In berber.

Ronigsberg ben 10. Marg.1777.

Perglich geliebtester Gevatter und Freund, Meine Quartan Quarantaine hat is runde Wochen, vom 4ten Sept. bis 18ten Dec. gewährt, wo ich den ersten Versuch machte, auf die Direction zu gehen.

Den 29ten Rov. erhielt ich den Julius des bentschen Merkurs, und las Ihren hutten mit so viel Begeisterung, daß ich noch denselben Abend an meine Freundin nach Morungen schrieb; den Tag darauf konnte ich ihn nicht mehr mit demselben Geschmacklesen. Den letzten Tag des vorigen Jahres erhielt ich endlich den lieben Joseph Gedeon, den Sie doch uns möglich verleugnen können.

Den iten Janner starb Licenzrath Blom, ber Batavier, ohne daß ich das geringste von seiner Krankheit gewußt hatte. Sein Dienst war der einzige, ben ich mir immer in petto gewünscht hatte; der einzige, wo nicht im ganzen Lande, doch gewiß in meiner Sphäres aber an des blühenden Mannes Tod zu venken siel mir eben so wenig ein, als felbigen zu wünschen. Ich wurde also den zweiten Tag im Jahre von meiner Hausmutter mit der Nachricht aus dem Schlaf geweckt, ohne daß ich Lust hatte, darüber auszumachen, noch darauf zu achten. Gleichwohl hielt ich es für meine Schuldigkeit,

ben Director als meinen aufgebrungenen Kreund an alles bas ju erinnern, mas zwischen uns mehr als einmal überlegt worden mar. 3ch fellte ibm die moralische Unmöglichkeit vor , mich Elbit ju dem Boften ju melden, da er mußte, wie ich es leider mit der Administration verdor. ben batte; daß ich den Doffen felbft nicht fennte, ob ich bazu brauchbar mare, ungeachtet mir alle Welt verfichert hatte, baß er ber leerfte an Arbeit fen, und biefe felbft ein Rinderfpiel; baber ich lediglich ber Direction es uberlaffen mußte, ob fie einen Schritt fur mich. thun fonnte und wollte. Der Director erflar. te fich, bereits einen anbern vorgeschlagen an baben. Ich mar auch nicht faul, meine Gegenerflarung ju thun, baß ich feinen Dienft verlangte à contrecoeur meiner Obern; wenn Rc alfo biefe fur einen andern und murbigeren erflart batten, fo mare mir mager Brob in Rube lieber als ein fetter Biffen mit Bant und Berdruß, bem ich taglich ausgesett fenn Fonnte. Diese Abrede geschah Mittage. Nach. mittage ericbien ber Brief in biefer Sache gur Ervedition, mo mein Debenbubler als ein mur-Diger Afpirant porgeschlagen, aber ein Bofiscript angehangt mar, bas aller genommenen Abrebe auwider mit ben Worten anfing: le Sr. Hamann sollicite vivement cette place, und auf allen Sall meinen Rachfolger vorschlug. Das Une

glad fügte es, baß ich biefen Brief felbft abichreiben foute. Der Rampf barüber in meiner ganzen Seele ift leicht zu erachten. Rach
hundert Empfindungen und Ueberlegungen schrieb
ich meine eigene Scham und Schande treulich
ab und ging meiner Wege.

Den Zag vorber batte ich ein febr freundfdaftliches Schreiben von unferem gandemann, dem Ravellmeifter Reichardt erhalten, bem ich in Bengel's Ungelegenheit, für ben Bernoulli abermals einen vergeblichen Schritt in pleno corpore gethan, furz zuvor geschrieben batte, weil er mir ein balb Sahr lang benm erften Berinde die Antwort ichuldig geblieben war. So viel Veranugen mir auch diese prompte Berbefferung bes erften Stillichweigens mach te, hatte ich boch weuig Luft, gleich barauf Ju antworten, fonberg wollte erft die Erfuting des Wortes abwarten. Dein eigenes Bedürfe niß brachte mich auf ben Entschluß, ben Dem jahrsbrief fogleich zu beantworten, ihm meine Lage in Anfehung ber General Abminifration anjuvertrauen, und bas "sollicite vivement" an erffåren.

Dieß war also auf Gerathewohl von mir gethan, und bloß als Mittel, meinen Mann zu sondiren, und zum fünftigen Rothanker mir zu erhalten, angewandt. Unterdessen ich hier ruhig saß, pichts erwartete noch hoffte, war das Sikck

•

får mich thatiger. Magnier hatte ben Chef ber Abministration, feinen Beforderer, benm Ronig ju fturgen gesucht, und mar vielleicht langft ein Dorn in ben Augen feiner Confreres gewesen. Meine zwo hirtenbriefe batten eine gar, ju gerade Beziehung auf feinen Charafter gehabt, baß ber Erfolg die Intereffenten an die Stimme eines Predigers in ber Bufte erinnert haben muß. Dem fen wie ihm wolle, fo erfreute mich unfer gandemann ben isten Ran. mit ber Rachricht, bag ben 8ten D. de Morinval, Regiffeur bes Offpreuß. Departes mente, eben ben ihm gewesen mare, und ihm bie Berficherung gegeben batte, baß niemand als ich ben Voften befleiden follte, ungeachtet ber Licent. Inspector für feinen Ochwiegerbater benfelben gesucht batte, und biefer burch bes Capellmeifere Schwager erfett merben follte. Radricht fdmedte mir wie eine gebratene Simmelstaube einem faulen Bunfder, machte mich aber weder ficher noch rubig, bochftens gebul-Diger und ergebener. In dem Tumult antwortete ich unferem gandemanne, unterbruck. te aber ben Brief. Es waren Erempel, baß Stellen von der Gen. Administration icon befett gemesen maren, und ber Sochfte im gande Unbere unmittelbar eingefest batte. 36 feste am soten San. jum andern male bie Feder an, meinem Wohlthater ju banten, als Rreugfelb

mit bem Angust bes bentschen Merturs an mein Feuster flopfte. Ich gab alles auf, und las die Antwort eines Ungenannten auf die Frage bes falten Jänners; habe Morgens und Abends daran gelesen und es den ganzen Tag vor meinen Angen gehabt, nicht geruht, bis ich den 20ten den September erhielt, und deuselben Abend noch Luk bekommen, die tollsen Gridlen unter Einen Gesichtspunct zu bringen, drep Dedicationen zu einem opusculo, das vielleicht kann drep Bogen ausmachen wird, entworfen, das erste Hauptstück unter dem Titel: Rachhall eines Bocatios, der fein anderer als des Gevatters Clandins Rachtwächter ift.

Den 24ten Jänner, am Geburtstage bes Ronigs, fam die Rachricht an die Direction, daß die Gen. Abministration mich jum Gardes Magazin, einstweiligen Ober Pachof Juspeftor, gegenwärtig Pachof Berwalter, ernannt habe. Weil dieß aber die erste Bacanz seit der Regie ist, forderte man erst ein Detail meiner Geschäfte um die Bestallung darnach entwerfen zu können. Den 12ten Februar, am Aschermittwoch, kam endlich die Bestallung an; das Admiralitäts Collegium mit seinen Ansprüchen auf 50 Athle. von meinem Gehalt nach Recht und Billigkeit abgewiesen, ich von der Caution dispensiert, und der Direction sorms

Noer ale gewohnlich eingeschärft, fic an alle Claufeln und Bedingungen genau zu halten

Auftatt beffen murde mir jugemuthet, meif. ben meinem Boften nichts ju thun mare, noch. Die Arbeit bes porigen bengubehalten, unter bem Bormande, bag ich mich bagu anheischig gemacht hatte. Es fielen Bitterfeiten und Drobungen bon einem Theile bor, und entschloffe. ne Erflarung von meiner Seite. Dieg mar bie lette Delung meines gehnjahrigen Galee. rendienftes. Ich fam ju Saus und fublte. baß ich mich geargert hatte. Zwen Tage barauf befam ich bas Rieber, qualte mich acht Sage um die Uebergabe abzuwarten, aber umfonft; mußte mich legen, und Bin' den oten b. D. jum erften male mit vieler Schwachheit. aufgestanden.

Da haben Sie eine lange Relation meines Beit • und Gluckwechsels; wunschte, daß sie Ihnen so angenehm ware, als mir die Ihrige gewesen, nach der ich lange genug geschmachtet. Mein Gehalt ist dasselbe wie von dem vorigen Posten, 300 Athlr., aber frene Wohnung und Garten, und mein Antheil an den sogenannten Fooi-Geldern wird über 100 Athlr. sepn, womit ich zufrieden und glücklich zu sepn denke, wenn der Reid des Satans nicht die köstliche Salbe der Zufriedenheit verderbt.

3ch dente taglich an meinen lieben fleinen

Pathen, und bas Paarchen, bas mir Gott gegeben hat. Gott lasse uns unseren Geburtstag sammtlich mit mehr herzensruhe und Seelenfreude fepern, als voriges Jahr, wo es ein
wahrer Wonat bes Rummers und Grams für
mich gewesen, und wahrscheinlich auch für SieSchonen und sparen Sie Ihre Geisteskräfte
und wachen über Ihre Gesundheit.

Den 11ten.

Es ift hente mein schlimmer Lag, ich lebe aber ber guten hoffnung, baß mein Sieber ansbleiben wird. Dieser Deus ex machina hat mir den Wink gegeben, piano zu gehen, wozu fich der alte Schleicher noch nicht gewöhnen kann. Die Uebergabe bes Depots ist noch nicht an mich geschen, und ich soll meinen Dienk so lan als möglich aufangen, ungeachtet aller meiner Vorliebe fur benselben.

Mit der Gen. Abministration bin ich nun vollig ausgesohnt; sie hat mir Erstattung gethan, und wird ihr Wort, wie ich hoffe, halten. Ich verlange nichts mehr als, in den Gränzen meines alten verjährten Postens erhalten zu werden. Dieß soll der lette hafen meines Lebens seyn, und meine lette zeitliche Bestimmung. Mein Geschmack an Unschuld und Mittelmäßigkeit wird zunehmen, und an kluger Wirthschaft und an Gründlichkeit des Genusses ohne Eitelkeit und Geiz. Ein guter Rame und tücktige Erziehung werden meinen Rinbern genug fepn, und besser thun, als Capitalien. Bep aller Verlegenheit und Furcht hat Sott mir Snade gegeben, ich weiß nicht wie; auszukommen, und das goldene Unterpfand liegt noch in seinem Rege.

Kreuffeld hat schon Verdruß mit der Reagierung gehabt wegen seines ersten Gedichts, worin er von Friedrich Wilhelm sagt:

Der nie zur Rettung langfam, nie zur Rache trage

Sarmatien und Suecien betro g. 2 Das lette Wort soll zu hart gewesen sepni. Er hat in ber letten Woche des Februars seine beiden Disputationen de fictionum principiis generalioribus, aber nichts zur Sache meines Erachtens, und eben so wenig nach meinent Sinne gesagt.

Run, liebster Gevatter und Freund herber! Halten Sie es mit Ihrem General. Superintendenten, wie ich mit meinem Pachof-Berwalter. Gehen Sie sein piano zu Werk, und schonen Sie Ihre Kräfte und den Widerstand Ihrer Sphäre mit ökonomischer Selbstgenügsamkeit. Das beste Wirken ist Leiden und ein Geduldiger ist besser benn ein Starker.

Der November des tentschen Merkurs liegt seit einigen Tagen vor mir. Ich habe Ihre Beyträge mehr als einmal gelesen; nichts will

aber so anschlagen als des Ungenannten Ansidfung, die ich ehester Tage wieder porzunehmen gedenke. Ich wunschte mir, daß Sie sich, so piel Sie können, über die Genesis und den Gesichtspunct derselben ansließen, weil ich nichts unter allen Ihren Arbeiten mit so gewaltigen Eindeucken gelesen und unermüdet zehen mal gelesen habe.

Sobald ich gesunder und ruhiger seyn werde, liebster Seetenfreund und Landsmann, sollen Sie mehr von mir horen. Ich weiß nicht,
welcher Schlaf und Traum und Rebel mich
ningiebt. Sey's Philosophie oder Schwarmes
ten, Oppochondrie oder Ahndung, so will ich
die Honneurs eines Wirths ben den Schweftern machen, und ihren Besuch, so viel ich
kann, zu Ruß.

223. An J. Fr. Reicharbt. Königsberg Misericord. Dom. 1777.

Sochstzuehrender Landsmann und Freund, Ich weiß den königl. Rapellmeister nicht bester zu trösten, als wie es der Cardinal von Ret that mit dem Bepspiel des Julius Casar. Ohne Ihre großmuthige Vorsprache wurde ich einem sehr ahnlichen Schicksal ansgeseht gewesen senn; boch ich weiß Ihnen die Fortsetzung meiner Ebentheuer nicht bester als in chronologischer Ordnung mitzutheilen.

Meine Bestallung langte hier am Aschermittwoche der. Man wollte mit noch zuniuthen; met ne alten Arbeiten mit den neuen zu verdinden, unter dem leidigen Vorwände, daß ich mich selbse dazu anheischig gemacht. Steß gaß zu einigen unangenehmen Erkfarungen AnlaßIch trat also den 13. Februar meinen neuen Posten an; aber die letzte Oesung für meine zehnjährige Dienste zog mir nach ein paar Sagen einen neuen Ansal don Lieber zu, bas mit bereits in den Gliebern läg.

Ich qualte mich gleichwohl die ganze folgende Woche auszugehen, weil es von Tage zu Tage hieß, daß die Nebergabe in Gegend wart des Hofrath Hopers geschehen sollte. Den 22. Februar war ich nicht mehr im Stande mich zu halten, und wurde nolens volens beestlägerig.

Den 24ten wollte ich mit aller Gewalt mich aufmachen, es war mir aber unmöglich, und Dr. von Marvillier nebst dem Buchhalter Bin. nen, der des fel. Licentraths Blom, Vicarins gewesen war, und mit deffen Expeditionen die meinigen unmittelbar verbunden sind, ließen mich burch einen Licent. Träger ausdrücklich warnen, meiner Gesundheit wahrzunehmen, weil ben damaliger Jahreszeit gar nichts zu thun, und meine Gegenwart selbst ben der liebergabe nicht nothig ware.

einem jusammengesetten Quartanfieber laborirt, und mehr an Gemuth und Leibe ausgehalten, als die vier letten Monate des vorigen Jahres, bis ich den 17. Marz den erften kummerlichen Bersuch machte anszugehen.

Man munterte mich unterbeffen bon allen Seiten auf, der Wittwe einen Befuch ju madenr -Meine fowachliche Gefundheit und reitbare Gemuthestimmung hielten mich bavon ab, und ich war fo gludlich, in biefer Boche mein fleines Daus loszuschlagen, aber fo ungludlich, nicht mehr als 3400 fl. dafür zu erhalten. Sie wiffen vielleicht, bochfauehrender Freund, daß es mir baar 4200 fl. foffet, und baß ich weit über 2000 fl. en Reparaturen baran bermendet babe. Rad Diefem reinen Berlufte von 3000 fl. blieb mir alfo von meinem gangen Bermogen nichte übrig - und die Beranderung meines Schicksales batte nicht langer-ausbleiben burfen, ohne mich ganglich ju Grunde ju richten, ober jur außerfen Bergweiflung ju bringen.

Mein Entschluß war nunmehr gefaßt, ben Montag ber Marterwoche ben ber Licentrathin Blom einen Besuch abzulegen, und meine neue Wohnung in Augenschein zu nehmen. Die Pocken, welche ich meiner jüngsten Tochter habte inoculiren lassen, und die eben in vollem Ausbruch waren, hielten mich davon ab, daß

sch es bis nach dem Sest aussehre. Der lieben Fran war mit dieser Achtsamkeit wenig
gedient, sondern sie schickte den Doctor Laubmeier
in mein Haus. Weil sein und mein Vater
herzliche Freunde gewesen waren, so freute ich
mich über diesen Besuch, und machte mir diese Gelegenheit zu Rus, diesem Mann mein ganzes Herz auszuschätten. Anstatt mich einer Gegenerklärung zu würdigen, eilte er aus meinem Hause, um nicht von den Blattern meines Kindes einige Witterung mitzunehmen.

Den Oftermontag fprach ich im Borbep, geben in bes Doctors Saufe an, ihm mein Gegencompliment zu machen; zu meinem Gluck war er auf feinem Landgute.

Die Triebfeder aller ber Bewegung, welche bie Wittwe und die ganze Familie gemacht hatte, mich an fich zu ziehen, betraf die Forberung einer Vergütung wegen Meubeln und vorzüglich wegen des Gartens. Letterer hat vorzüglich den Neid auf mich gezogen von den meisten Officianten; ich suchte daher diesen Gegenstand mit aller möglichen Ralte zu behandeln.

Der Offerbienstag ift also mein erster und einziger Besuch gewesen, ben ich ber Licent. Rathin machte. Ich sing mit meiner Besorgmiß an, daß mein Besuch eine unangenehme Erinnerung ihres gehabten Verlustes sen murbe, und mit ber notorischen Entschuldigung, dem selben bisber ausgesett zu haben. Sie empfing mich mit aller möglichen Freundlichkeit, erschöpfte alle Schranken- und Canzel-Bered-famkeit. — Meine Absicht betraf bloß die Wohnung und meine außerste Bedürsniß, selbigt bald ausgeräumt zu sehen. Sie beklagte sich über die neue Ofen- und Malerarbeit in ihrem neuen Logis, und bat sich noch auf acht Tage den kleinsten Winkel zu ihrer Retirade aus, mit dem Versprechen, mir alles Uebrige sogleich abzutreten.

Der Anblick bes Lufthauses mitten auf bem Gehöft war gleich ein Querstrich durch meinen ganzen Plan. Ich versicherte ihr, daß ich feisen Ausweg absehe in Ansehung des Gartens auseinander zu kommen, und dem herrn Doctor die Erflärung gethan hätte, wie ich sehr gern die Erndte desjenigen, was man ausgessäet, den Interessenten überlassen wollte, auch den ersten Sommer wegen meines neuen Possens, zu dem ich noch keine Routine hätte, und wegen meiner Bibliothek und seit zehn Jahren in Unordnung gelassenen Papieren alle Hande voll zu thun haben wurde, ich auch vom Gartenbau nichts verstände 20.

Sie fennen, liebster Freund, die Frau — und es fam mir vor, daß es mir schlechterbings unmöglich mare, mit ihr 24 Stunden unter

tinter einem Dace ju mobnen. Ich faßte alfo meinen Entschluß; weil ich aber fo menia Deifer bon meiner Reder als bon meiner Bunge bin . und mit einer Rabuliffin zu thun batte, fo ließ ich ben einem meiner guten Freunde mir bas faltefte Billet bour in die geder dictiren, in bem ich ihr bie gebetene Brift bon acht Tagen willfahrigft zugeftand, aber mit der Bedingung, auf bas fpatefte ben gten buj. bas Baus ju raumen, und mir einen Auffat besienigen, was fie an Bonification ju forbern hatte, mitantheilen. Gie überfandte mir bloß eine Rech. nung megen Meubels und des Lufthaufes auf bem Gehoft, ohne an ben Garten gu benfen. Unter ben erften maren nicht nur zwen Glasthuren begriffen, fonbern felbft die Racher in ber Speisefammer.

Den meinem Besuche hatte fie die Unberschämtheit gehabt, nicht nur die Menge
ber Baume, welche ausgegangen waren,
mir in Anschlag zu bringen: sondern sogas
vorzugeben, daß ihr seliger Mahn immer verfichert, 500 fl. den Storchischen Erben bezahlt
zu haben; da selbige noch am Leben sind, das
eigentliche Quantum anzugeben, das sich auf
60 oder 90 fl. höchstens belausen soll. Ich war
also genothigt, durch ein zweites Billet zu erfuchen, mir auch die Bonisscation für den Gar-

ten zu bestimmen; welche sie rund auf 326 Rthlr. inclusive des Lusthauses auf dem Gehöft bestimmte. Der Grund dieser ganzen Forderung beruhte darauf, daß die Fran Rr. R. Lübekin eine gleiche Summe von dem Rachfolger ihres Mannes erprest, und letzterem dies Geld wieder vom Herrn General-Inspector de Marvillier ausgezahlt worden, wodurch der gegenwärtige Licent-Einnehmer, weil er so viel Geld nicht ausbringen können, seiner Wohnung beraubt wurde.

Montags des Abends murben mir die Soluffel vom Sause überschickt, und ich machte ben Anfang einzuziehen, womit Mittwochs des Abends fertig wurde, und eine elende Nacht in meiner Burg zubrachte, ben der ich mehr als einmal die Bequemlichkeit meiner kleinen Hutte zuruch wunschte.

Donnerstags schickte herr Regimentsfelb scherer Gerlach sogleich seine leute ab, um ben Garten zu spolitren. Gestern sind mir die Schluffel von dem Pachause und Magazin übergeben worden, die bisher herr de Mar villier wegen Entlegenheit meiner vorigen Bob nung in Verwahrung gehabt. heute hate einen neuen Versuch machen wollen wegen die seinen neuen Versuch machen wollen wegen die ser Sache bep der General-Administration ein zusommen; es ist mir aber nicht möglich ge wesen. Professor Rreuzseld, der heute ein Pro-

gramm zu seiner erfen Vorlesung hat austheis len laffen, besuchte mich Nachmittags, und gab mir den Rath, Ihnen meinen Rummer anzwertrauen. Penzel, der leider! ein Vertrauter im Sause des Directors geworden, ibste ihn ab, und ich schreibe wider die Gesehe meiner Diat zu Witternacht in meinem verwunschten Schloß, das statt eines Sasens noch eine übel aufgeräumte sturmische See für mich ist.

Der felige Magnier hat nichts bezahlt, fonbern bloß feinem Berganger erlaubt alles mogliche an fich zu nehmen.

Ich unterwerfe mich von Grund der Seele gleichen Bedingungen, und bin sehr weit entsernt, meines Rächsten Blumenstöcke und Mistebeete zu begehren. So arm wie ich bin, erfenne ich mich ausserbem schuldig, der Wittwe basjenige zurückzubezahlen, was ihr Mann den Storchischen Erden vergütet hat, ohne daß ich die geringsten Unsprücke deßhalb auf meinen Rachfolder zu machen willens bin.

Mein Grundfas ift ber, nur fo viel ju meinem Bergnugen und Genuß bes Lebens angemenden, als ich fur mich felbft und meinen Nachfolger ju verlieren und aufzuopfern im Stande bin.

Alles, wogu ich mich verfieben faun, bes febt barin: bag ich bie Summe, welche bet

felige Licentrath Blom feinem Vorgänger vergütet hat laut schriftlichen Documenten, wieder erflatte, und übrigens erlaube, das Lufthand niederzureissen, und alle mögliche Gewächse ausnehmen zu lassen, doch mit der Bebingung, bloß gegen die blinde Wath dieste
eigennühigen und rachgierigen Leute geschüht, und
in meinen Nechten, in den bereits geschüht, und
in meinen Nechten, in den bereits geschmälerten
und mir don Gottes und Nechts wegen zusommenden Bedingungen meiner Stelle erhalten
zu werden.

Bergeben Sie, bester Freund, biesest ungezogene Geschmier meiner Gemuthe, und außerlichen Lage. Vollenden Sie Ihr Werf und machen Sie so viel Gebrauch als Sie können im Zast der Noth. Ertheilen Sie mir auch einen guten Rath, ob ich die Antwort einer Königlichen Administration auf das Petitum der Wittwe erst abwarten, oder ersterer zuvorkommen soll — wenn Ihnen Zeit und Umstänbe diesen Liebesdienst verstatten.

Ich habe Ihren herrn Bater noch nicht befuchen können, aber ihm einmal auf der Straße begegnet. Die Unruhe, in der ich vorzüglich seit Jahr und Tag gelebt, scheint eim iwahre Erifis meines Lebens zu senn, ben der ich mich und andere, so viel ich nur kann, schonen, und jedermann aus dem Wege geben muß.

Bas macht Ihre wurdige Frau Gemahlin.
— und der fleine Benjamin? — und Ihr Freund,
herr Professor Engel?

Der Nachtwächter ruft zwey. — Gott gebebeffern Stoff zu unserm Briefwechsel. Daß fich alle Nacht unsers Schicksals bald in Margenröthe und Lag aufklare. Ich umarme Siemit der aufrichtigsten Ergebenheit eines alten perpflichteten Freundes und Dieners

Johann Georg Damann.

229. Un J. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 15ten Mai 1777.

Burdigster Landsmann und Freund, Es ist mir mehr als einmal eingefallen, wegen meines eckeln Geschmiers vom isten v. M. Sie um Vergestung zu bitten. Die Ruchicht auf Ihre Freundsschaft hat mich beruhigt, und es wird dem ganzen Inhalt meines Briefes vermuthlich anzussehen gewesen senn, daß ich ihn in der Angstmeiner Seelen geschrieben; und mit dem Verstrauen, mein herz gegen Jemond auszuschützten, der an meinem Schicksal Antheil nimmt.

Rurg, es betrifft Ihre eigene Shre, daß Sie feinem Unwurdigen Ihr Borwort gegount haben, und ich muß mich wenigstens in Ihren Augen rechtfertigen — ober schreiben Sie mir wenigstens rund heraus, daß Sie weder Zeit noch Lust haben, sich um mich zu befümmern,

und weisen mich mit bem Sprichwort ab: Jeber für fich selbst. — Ich habe auch diesen Stadel bereits gefühlt, und wurde ihn auch verschmerzen.

Aues, was ich von Ihnen bitte, besteht der rin, baß im Fall dort Alagen über mein Betragen gegen die Familie meines Borwefers bereits eingelaufen seyn sollten, oder noch ein laufen möchten, Sie wenigstens so lange für mich gut sagen, bis ich mich selbst zu rechtfertigen im Stande bin, und dazu aufgesordert werde; denn Lügen und Trügen herrscht so in allen Straßen, daß der entschlossenste Aunn in die Bersüchung gerathen möchte guf Ehrlichkeit Berzicht zu thun.

So oft ich auch ben festen Borjat gehabt mich an die General Administration zu wenden, so ist es mir bisher schlechterdings unsmöglich gewesen. 1) Weil ich umftandlich seyn muß und das außerste abwarten will. 2) Beil ich alle Umstände nicht aufdecken Kann, ohne meinen beiden Nachbarn und hiesigen Borgessehten webe zu thun; und beide Berhaftniffe sind mir zu heilig, und mit der vierten Bitte perbunden.

Der bloffe Name von Bonification ift mir schon verhaßt, und wird zu den größten Durchsucherenen und Betrügerenen gemigbraucht. Jeber gute Birth muß fich nach feiner Dece freden, und ein königlicher Freywohner hat keinen Fug, seinen Phantasteen nachzuhängen, und von seinem armen Nachfolger zu prätendiren, daß er sein Contingent dazu beytragen soll. Der meinige hat den närrischen Einsfall gehabt, eine kleine Rapelle mitten auf dem Gehöfte anzulegen, für die ich 50 fl. bezahlen sollte, weil sie ihn 100 fl. gekostet haben sollwein Sehöft hat dadurch gewonnen, daß sie niedergerissen ist.

Jeder Verwalter und Usufructuarius eines fremden Grunds und Bodens ift schuldig, den, selben zu verbessern und vollfommner nachzu. Iassen, und macht sich durch seinen Genuß bezahlt 2c. 2c. Wie können Erben Emolumente die zu einem königlichen Dienste gehören, se- questriren, und usurpiren die Pertinentien und Accessorien meiner fregen Wohnung?

Die Wittwe weiß keinen andern Grund mir 326 Athle. abzupochen, als weil herr Generals Inspector so viel bezahlt. Bas' für ein Berbattniß zwischen unserm Gehalt! zwischen unsern Garten? Seiner ift um mein halbes Gebofte größer, hat verdeckte Gange und ist voller Obstbaume — Er ist ein Gartner selbst — ich nicht und mag es nicht. Er macht sich hoffenung zum Eigenthum desselben unter eben demeselben Borwande der darauf verschwendeten. Untoften. Mir eckelt vor solchem Einfall. Aurz

mein ganger Sinn geht barauf, nicht mit ben Erben meines Borwefers ju theilen zu haben, und alles meinem Nachfolger fren und ohne bie geringfte Liquidation ju überlaffen.

Die Erben haben auf meinem Sehofte Lieitationen angestellt, demoliren lassen, ohne mir die geringste Nachricht gegeben zu haben, den Garten mir vor der Nase zugeschlossen, heraus, nehmen lassen, was ihnen gelüstet, sich meines Sehofts als ihres Eigenthums bedient — und haben alle Achtsamfeit aus den Augen geseit, die man einem Rohlbrenner zwischen seinen vier Pfählen schuldig ift, daß mir das warme Blut aus den Augen und Nägeln hätte sprifen mögen, weil ich auf mein Sausrecht und die Sehre besselben so eifersuchtig bin.

Da man aus bem Garten herausnahm ohne das geringste arbeiten zu lassen, ließ ich ihn durch einen Schlosser den 6. d. M. eröffnen, weil meine Leute wegen ihrer Wäsche verlegen waren, und nicht einmal den Bleichplat vor der Wase nuten konnten; nachdem ich bereits den 9. Mai an die Licentrathin Blom Anfrage gee than, ob sie Resolution von Berlin erhalten, und mit der Summe von 60 fl., die ihres Wannes Vorweser empfangen, zufrieden sepn wollte, ohne daß ich einer Antwort gewürdigt porden bin.

3 34 habe also jum erstenmal ben 7. Pai

das bisher verschloffene Paradies in Augenschein nehmen können, und nichts als einenziemlich verwüsteten Plat gefunden, den ich
mit 60 fl. über und über ranzionirt hatte. Unterdessen ermangelte ich nicht, noch desselben Abend
vor Himmelfahrt der Wittwe bavon Nachricht
zu geben, und ihr alle ihr Verfahren von ihrer
und sämmtlicher Erben Seite mit etwas magischem Pinsel unter die Nase zu reiben, weilmich der Eiser um ein königliches Haus lange
genug gefressen hatte, und ich es nicht verschmerzen konnte, wie ein Narr behandelt worden,
zu senn: sans faire mon crayon de la pierre
insernale,

Stellen Sie fich einmal vor, bester Rapellmeister, wenn Sie auch ein Gartner sind, wie
Mr. le Marquis mon voisin, der Mist war bis
in den Mai auf den Spargelbeeten liegen geblieben, und meine Leute waren eben den 9.
Mai im Begriff selbigen abzunehmen, als herr Hofr. hoper auch einen Arbeiter mit einem offenen Billet zu mir schickte und eine Garantie, daß mir kein Schade dadurch zuwachsen sollte. Ich ließ ihn aber mit einem Biergeld absertigen, und einem Gegenbillet, daß ich nunmehro, da ich selbst zu arbeiten anfange, weder seine Gehülfen noch seine Garantie nothig hatte.

Den 12. b. M. wurde formlich auf Die Die rection geladen, um in Gegenwart bes Doctor

Laubmeier bie bittersten Bormurfe zu horen, baß ich mich unterstanden hatte, ben Garten zu öffnen. Anstatt in Schuß genommen zu werden, ertheilte man meinem Gegner, ber mir ins Gesicht lachte, ben guten Rath, mich por bem foro fori zu belangen.

Raum war ich in meiner Loge, als ich ein so langes Billet, als ein Abvokaten-Mantel hier ist, vom Hofrath Hoper erhielt, das eine Antwort auf alle meine Puncte in jenem Billet doup vom zien enthielt. Die Hauptsache betraf eine kategorische Erklärung auf zwey Fragen, pemlich;

1) ob ich bie mit Koffen bes Blom gepflangten Baume und Gewächse ben Erben als ihr Eigenthum zugestehen, ober 2) solche ohne alle Bergutung unentgeltlich an mich zu behalten gemennt sen?

Die erste Frage war schon thatlich beant wortet durch mein ruhiges Verhalten seit Offern bis jum oten b. M., die zweite durch meine nacher geschehene Offerte von 60 fl. Ich verficherte demohngeachtet noch mit aller möglichen Ralte meine Entfernung, dem gten und Toten Gebot entgegen zu benken und zu handeln, und weil ich nicht im Stande ware mich in Unterhandlungen wegen Bonisicationen einzulaffen, und den beshalb gemachten Forderungen Gemüge zu leisten, unterwarf ich mich nochmals

gern und willig, alles, was herausgenommen : werden fonnte, ben Erben zuzugestehen. —

Sie sehen hieraus, bester Landsmann und Freund! daß meine Uneigennühigkeit keine Urstache hat den durstenden Verwüstungsgeist diester Leute zu fürchten. Unterdessen ist der Sparsgel ausgeschoft, daß ihn niemand genießen kann, und was ich noch in der Geschwindigskeit seit bem 17. d. M. gepflanzt, vieler Gestahr ausgesett.

Thun Sie (so wenig Sie können) um Ihr Werk zu vollenden und mir die Ruhe zu versschaffen — Ein Wink ift für mich hinlanglich. Ich bin hier aber ganz im Dunkeln. —

Seitdem Penzel ein Vertrauter vom herrn Director und seinen Familien. Umständen geworden ift, ist er wie umgekehrt und mein herz gegen ihn gleichfalls. Ich mag diese Ebentheuer nicht berühren. Das Andenken und die Vorstellung ist gar zu bitter und herbe für meipe Denkungsart und für mein Gefühl. Die haare stehen mir zu Berge.

Unfer Freund Kaufmann hat mir wenig von Ihnen ju erzählen gewußt. Er hat vier elende Mächte auf meinem Sofa zugebracht, und ift ben 27ten April des Worgens aus meinem Sause verschwunden, da ich mich vom Schlaf nicht ermuntern konnte, weil ich ihm zu Gestallen bis auf den Schlofthurm geklettert war,

und mich fein Umgang, wie ein Spatiergang auf den Alpen, erschöpft hatte, daß ich meiner Sinne nicht machtig war, und bennahe eine ganze Woche nothig gehabt mich zu erholen.

Sevatter Asmus ift vermuthlich bereits in Wandsbeck. herder hat mich gang vergeffen — Ich hatte Ihnen eine Abschrift seines Brutus schon zugeschickt, wenn ich nicht hoffnung hatte, Ihnen ein gedrucktes Exemplar von ihm felbst zu verschaffen — und wenn ich in meinner Lage der geringsten Thatigkeit und Semuthsernhe fähig wäre.

Geben Sie mir boch, bester Kapellmeister! wenigstens dren Worte guten oder bosen Rath, und helsen Sie mir aus der Ungewisheit, in der ich beh meiner Verlegenheit bin, ob jene Leute die Sache dort anhängig gemacht, und ob ich mich dort verlassen kann einigen Nachbruck für mich zu erwarten. Ich kann mich nicht näher herauslassen, die ich wenigstens einen Laut von Ihnen habe, und will ohne Ihre Genehmigung nicht gern ins Gelag schreiben.

230. Un Berber.

Ronigsberg ben 18. Mai 1777.

Liebster Gevatter, kandsmann und Freund, ba hangen Sie über meinem Bett in elfigie zwischen Kausmann und kavater. Gerade über

swischen sweb Kensiern ein altmobischer Spiegel, und unter demfelben Ihr fleiner Mohrenfopf auf rothem Grunde, zwischen zwen Rupferstichen bon Stahlbaum, beren einer ben Beiland beim Brodbrechen und ber andere bie Rlucht nach Meanyten vorftellt. Beim Gintritte in biefen Saal fallt einem die gang mit Buchern befleidete breite Wand in die Augen. Ein Sopha, auf bem Raufmann fich mande lange Stunde gestreckt bat, ift mitten unter ben Buchern angebracht, und fieht ber Thur gegenüber. Ueber biefer bangt Dr. Martin Luther in einem feinen Rahmen, und jur Gei. te bas argerliche Bild mit bem Efelsobre Deffen geheime Geschichte Ihnen befannt ift ! unter bemfelben das Motto ju meinem Autor-Mamen :

Allguflug find feine Lehren, Allguflug ift dumm.

won der hand des großen Schreibkunfilers laRoche, der auf seiner Reise nach Riga ertrank.
Dieser Buchersaal ist zugleich das Schlafzimmer für mich und meinen Sohn. Nebenber schläft die hausmutter mit den Löchtern. Noch eine Stube, zur Seite, für den Schemen meines armen Bruders. Dieß sind die Gelegenheiten alle in meiner königlichen Wohnung, die von vorn eine herrliche Aussicht nach dem Pregel und der Friedrichsburg, und von hinten nach ben Garten, ber Wiese und ber Stadt bon einer, und dem Felde von der andern Seite hat. Unten ein fleines, artiges Zimmer, aber nicht bewohnbar, weil es darin stockt, eine vortrefsliche Kuche, ein fleiner, gwerter Reller und zwen schone, vor der Hand so die Borrathsfammern, die der reiche Gott im Himmel allmählich füllen wolle. So wohne ich seit dem zoten April, ohne daß ich bisher noch im Stande gewesen, meiner neuen Lage zu genießen, wegen der Unruhe von der Familie meines Vorgängers, die von mir 326 Rthlr. Vergütung für den Garten am Hause sordert, und mir alles gebrannte Berzeleid austhat.

Gevatter Claudius hat mir seinen heimzug gemelbet; ich habe ihm bazu Glud gewunscht, weil Sesundheit uns naher ist als Rock und hemb. Er ist so galant gewesen, unserem Landsmann bem Kapellmeister für meine Bestörderung zu banken. Würden Sie, liebster herber, für biesen und für mich wohl die Freundschaft haben, ihm zu einem Exemplare Ihres Brutus behülstich zu seine Exemplare Ihres Brutus behülstich zu seine hier ein langes Billet darüber, weil er glaubte, daß die Anlage dieses musicalischen Drama seinem Ibeal bon den bisher unerkannten Pflichten eines Dichters gegen den Componisten an vielen Stele

len sehr nahe kame. Haben Sie nicht Luft, eine Zeile benzufügen, so will ich dieß ersegen. Ich möchte diesen ehrlichen Landsmann und Freund noch ben meiner gegenwärtigen Berwirrung nöthig haben. Wer weiß, wozu er Ihnen noch einmal gut seyn kann. Sein Baxterland muß man niemals vergessen. Reine schönere Krankheit in meinen Augen als das heimweh.

Den 18ten April mar Raufmann bier. 36 erfubr es aber erft ben Montag barauf, und zugleich, daß er frant mare, und gleichmobl Brof. Rant und ben polnischen reformirten Bre-Diger ben vorigen Abend bis II Uhr ben fich gehabt batte. Ich argerte mich uber biefe Gleiche aultiafeit, da ich, außer ben beiben Empfehe Inngen pon meinen beiben einzigen Gepattern im beil. rom. Reich, einen Brief von feinent Johann Cafpar bier batte. Rach bieler Ueberleaung tam ich auf den festen Entschluß, mich noch einen Tag um ihn nicht zu bekummern fondern erft ben 23ten ju ihm ju geben, ba unfer Buftag einfiel, mit dem Borfate, ben gangen Lag mit ihm jugubringen. Raum mar ich aber am 22ten auf meiner Loge, fo frug ein Miethbebienter nach mir und handigte mir ein flein billet doux bon ihm ein. 3ch lief su ibm, er lag im Bett und flagte mir feine Roth in Ronigeberg. 3ch nahm ibn mit a la

fortune du pot, af zwen Teller Sauerfrant und eine bopvelte Portion gepreften Caviar, ohne bag er im Stande mat, mir Beicheib ju thun. Diefes gegebene Mergernig meines fauren und grimmigen Gefcmade bielt ibn nicht ab, ben gangen Tag ba gut bleiben. Wir wurden gegen Abend über einander miffvergnugt, und er blieb bie gange Racht auf mei nem Sopha figen, unterbeffen ich ein wenig unrubig in mein Bett wiber meinen Billen Mittwoch mar unfer Buftag, und ich führte ihn ju Rant, wo eben Kraus war, mit bem er ben bem Grafen Ranferlingt fpeifen follte. Donnerstags besuchte er mich Morgens und Radmittage; unfer Nachtgefprach mar abermale Widerspruch, aber mit überlegener Laune von meiner Seite. Er fredte fic auf meinen Sopha und lag alfo ein wenig beane Rreptags Rachmittags befuchte er mich sedentem in teloneo, und wir waren ben Abend ben meinem Director jufammen, jum großen Unglud fur Bengel, und jum noch großeren für mich. Raufmann schlief wieder mir; wollte am folgenden Morgen abrei fen, fchenfte mir aber noch ben gangen Sonn abend. Gein ganger Beg ju benfen, ju eme pfinden und ju handeln ift fo alpenabnlich, baß Sie fich leicht vorftellen fonnen, wie einem armen Manne baben ju Muth gewesen fenn mug,

muß, ber leiber nichts als in leimigen, funpfiven Ebenen zu maten gewohnt ift. alfo ein Baar Tage nachher im Klotus 1. 7. modstrum putcherrimum fand, fiel mie unfer lieber Raufmann ein. Borgeftern erhielt ich wider Bermuthen einen Brief bon ibm aus Riga, und Sartinoch banft ibm fehr fur feiben medicinifden Rath. Er fvielt bennahe bie Rolle im Burgerlichen Leben, als ich in Der Autorwelt. 3ch habe ihn mehr nach feiner Ubreife als ben feinem Dierfenn genoffen. fonnte mein Berg nach feiner Abfahrt nicht beffer erleichtern, ale bag ich felbige ben Tag barauf unferem Claudius melbete; und banfe' Ihnen Beiben fir getreut Anweisung biefes Bibermanns, beffen Genuß ein mabrer Lectera biffen fur meine Neugierbe und ein murbiger Begenffand meiner magifchen Laterne gewesen, bie nach Menschen sucht, und nichts als Be-Aetabilien findet, ober perpetua mobilia.

Gott segne diesen unsern Pllgrim und gebe tom allenthalben Freunde and congenial souls. Er hat mich mit Kraus wieder nahet zusammengebracht, der gegenwärtig vortheilhaft int Kapserlingkischen Sause als Erzieher eines Anderwändten lebt. Mit Penzel lebe ich entsernt, seitdem er ein Vertrauter im Stockmittischen Sause geworden ist.

Nun eine Confisorialfrage! Ift das sechste Sauptstud vom Umt der Schluffel nicht von Luther selbst? Es steht nicht in der alten Unsgabe seiner Schriften und wird in den nenen Katechismen gleichfalls ausgelassen. Wie if es in die mittleren geformen, und von wem mag diese Erflärung herrühren? Der Geist die ses Hauptstucks ist für mich sehr wichtig, und der Grund des Predigerwesens, so wie die sechste Zahl mit den Werstagen der Woche über einfommt, daß ein Kind seden Tag aus diesem wahren Enchiribion ein Pensum auszusagen hat.

Beaen des Ochlofferischen Antipope, den ich bem Raufmann abgelungert, bin ich jest neugierig, feinen Ratechismus fur bas Land volf auch ju lefen; weil ohne bas fogenannt Gebeimniß ber heil. Drepeinigfeit mir gar feis Unterricht bes Chriftenthums moglich zu fens fcbeint, Ende und Unfang wegfallt, wegen bes ausbrudlichen legten Befehle, an taufen im Namen bes Baters, bes Sohnes und des beil. Beiftes. Rurs, was man fur bie pudenda ber Religion halt, und ber Aberglaube, felbige in beschneiben, und die Raferen, fie gar and aufdneiden, hierin besteht ber Inhalt mei nes Embroons. Melben Gie mir boch, of Sie ber Berfaffer ber Auftofung jener mercm rialifden Bragen find, ober ber Prediger in Magbeburgifchen, welcher ein Ochweizer fenn und Stolz heißen foll.

Gott fegne Sie, beffer und theuerfter Gevatter, und nehme Sie und Ihr ganges Saus in feinen heiligen Schus.

Ronigsberg ben igten Jun. 17774

Söchstzuehrender herr Rapellmeister, GeKebteffer Landsmann, Gonner und Freund, Den letten Mai erhielt ich Ihre Antwort zu meiner größten Beruhigung und Zufriedenheit, als ein Unterpfand Ihrer freundschaftlichen und vaterländischen Gestinnungen, an deren Sympathie der Genuß und die Dauer meines Sluck hängt, so wie ich selbiges Ihrer Bermittelung zu verdanken habe.

Es ift kein mußiger Einfall, sondern eine lebhafte Empfindung in mir, Ihr Urtheil in der Wahl zu meinem gegeinwartigen Posten zu rechtseitigen, und demfelben mit der That Ehre zu machen. Ich bin von der andern Seite so misteranisch gegen mein eigen Urtheil, und die ganze Angelegenheit fleht einem bloßen Private Interesse und Familien. Sache so ähnlich, daß ich mich nicht entschließen können dem Rath Ihres vertrauten Freundes vor der Sand zu folgen, und die Gen. Abm. vor der Zeit zu behelligen; weit ich hoffe, daß bie Zeit

bie Langsamfeit meiner, Schritte in ein ganfte ges licht feben wirb.

Den 24 May waren wieder dren Leute auf meinem Gehöft und in meinem Garten, die ohne fich zu melben, eigenmächtig. Dinge abholten. Den andern Abend darauf schrieb mir Hofrath Hoper im Namen der Erben ein Billet mit der Erflärung, daß mir der ususfructus der Gewächse abgetreten wurde, mis det Bedingung, daß die Erben entweder, felbigs auf den Peebst herausnehmen oder eine öffentsliche Auction anstellen wurden.

Das ben Erben nichts an ihren Gewächten gelegen gewesen, erhellt barans, weil man bis jum Sten May nicht die hand angelegt, die Raupen sich in Besth geseht, und der Wift noch aur den Spargelbeeten lag. So bald ich aber anfing die hand anzulegen, siel es ihnen wie unartigen Kindern ein, zuzulangen, weil sie beforgten eben den Einspruch in ihre Früchte, den sie auf den Boden gemacht hatten. Ich sollte also mit dem, was die Raupen übrig gelassen, mich abspeisen und ihnen Zeit laffen, den Gränel der Berwüstung auf den herbst auszusühren.

Weil es mir nicht möglich war, die bren Billette vom hofrath hoper mit allem bem Nachbruck zu beantworten, wie ich ber Wittee ihre ben 7. Map abgefertigt hatte; fo wurde

. . .

ich ben bien hoj. bes Abends um eine Antwort auf obige Erflarung , usufructuarius ber Blomifden Gemachfe ju fenn, erinnert, und ich entichloß mich fur; und gut ben 7ten huj. ben Curptor felbft in feinem Saufe ju befuchen. Go fauer biefer Gang mir geworben, fo hoffe ich boch felbigen nicht umfonft gethan gu haben, wenigftens bat er mir Stoff gu Betrachtungen und jum gachen gegeben. Das Betragen ber Erben ichien er aufrichtig au misbilligen; aber er fonnte es nicht begreis fen, daß es fur mich eine Beleidigung femn Bonnte, ein usufructuarius ber Blomifchen Raupengemachfe ze. ju fenn, und mich fur bie Denferfrift ihrer eigennutigen Unverschamtheit an bedanten, ba meine affererfte Erflarung barauf binans ging, ben Erben ben usum Aractum far biefen Sommer abgntreten, und felbiae bis jum Day Beit genng gehabt hab ten, mehr als wirflich gescheben auszunehmen, und ihre Schabloshaltung fo gut wie moglich an bemirfen. Der Dlan war aber barauf angelegt, mich um ben Grund felbft ju bringen. und man bat laut in ber Stadt von bem Partage - Tractat meiner Nachbarn gefprochen, weil Re meine abgemeffene und überlegte Gleichgultigfeit fur reine Dummbeit angefeben.

Da ich alfo, Sochftzuehrender Freund! feis meinem Befuch bey Sofrath Soper nichts weie

ter erfahren und völlig in Anhe gelaffen bin, fo werden Sie es mir nicht verdenken, baf ich noch ein wenig warte mich zu melden. Das Geschren der Erben, sich in Berlin gemeldet zu haben, hat mich am meisten für winde Geschrücke besorgt gemacht.

Ihre Freundschaft und Patriotismus und Gifer zu nüglichen Aufträgen auch ein wenig gemigbrancht zu werden, geben mir Unlag mich Ihnen ganz zu entbecken.

Sie wiffen, daß die Direction bereits den Einfall gehabt, an meiner Befugniß zu gegenwärtiger Wohnung qua Pachof- Verwalter zu
zweifeln. — Frenlich nicht nach der alten Einrichtung, aber nach der neuen ift dem LicentInspector eine Wohnung mit Gewalt ausgemittelt worden, womit der Licent-Einnehmer
fürlieb nehmen muß, weil seine vom jetigen
General Inspector usurpirt wird unter dem
Vorwand des für den Garten gethanen Vorschusses.

Aber nicht nur fraft ber alten Einrichtung, fondern auch nach bem naturlichen Laufe ber Dinge follten die beiden Stellen des Licent Inspectors und Pachof. Berwalters verbunden fenn oder wieder vereinigt werden, weil der lettere Posten nicht füglich ohne Einsicht und Einfluß in den Zusammenhang verwaltet werben fann, und der erfte Posten als ein poste

de confiance eben so wenig Arbeit erforbert, ein Licent. Inspector also mit degerm Gewiffen alterum tantum zieht über bas Gehalt eines an seinen Flügeln gelähmten Packhof - Berbalters.

Der erfte Licent. Inspector ift ein Dieb gewesen, und anstatt bestraft worden zu senn, burch ben eben so ungerechten als flugen Geh. Rath Magnier seligen Andenkens statt des Galgens zum Provincial . Controleur erhöht worden in Best . Preußen.

Der britte und zeitige ift per fas et nefas mein getreuer und ungludlicher Dachbar. Er bat mir felbst feine Roth geflagt, baß bie leibigen Ragen in feiner Rammer, wo er fic pudert, ihm alle Auder auffragen — und bie Blomischen Raupen baben ibm bermuthlich ein Ballenfieber gegenwärtig jugezogen, weil fie Ach vielleicht an feinem Garten ohne meine Schuld vergriffen. Um ben Inftinct ber Pm berragen au verfieben, muß ich Ihnen nur anfahren, bag ber Mann bie Disgrace ju Berfin erlebt, von ber Verrufenmacher Bunft, ben ber er fic gemeldet haben foll, um bas Deifterrecht ju erlangen, abgewiesen ju merben, und, feines Schickfals uneingedent, febr laut murrt, noch nicht Geb. Rath geworben gu fenn, weil er in bem foniglichen Dienft fo viel bon den Ginfunften feines Marquifats jugefest.

Sie tonpen fich leicht vorfiellen, befter Lands. mann! wie es in einer Saushaltung jugeben muß, mo postes de confiance folden Gesch pfen anvertraut werden; und ob berjenige ein Reind oder Freund feiner Borgefesten ift, ber ben ber tiefften Unterwerfung und Ergebenbeit in bas Joch ber Subordination; - murrent Seufger nicht unterdruden fann - und warum ich mich fcame mit einer Garten Requete 24 erfcheinen, und mich um bas Blomifche Ranvengeschmeiß im Grunde ber Geele nicht befummere, fondern feine andere Abucht im Schilbe geführt habe, als die im boben Lied Sar Iomonis 11, 15. geschrieben fieht: Rabt uns Die Ruchle, die fleinen Ruchle, die den Beinberg verderben, benn unfere Beinberge baben Augen gewonnen.

Sie werden es mir daher, bester Frennd! nicht verargen, wenn ich den ganzen geschlagenen Tag in meiner Loge bald das neue Te. stamment im Grundtext, bald den Shakespear oder einen Autorem classicum lese, weil ich es zu meiner Maxime gemacht, mich um nichts zu bekümmern, und die ganze Welt wie einen alten Roman ansehe, der den Titel zu führen verdient: Man muß nicht glauben was man sieht.

Die Droits du Roi find fo beschrieen wie

Baunfonige und ihr Ablergeschmaff am Ender bes Plus bazufommt, so ift leicht zu erachten, baß jedermann die Lust zu leben, geschweige zu handeln und zu mandeln, bergeht.

Rurz, bester Kapellmeister! Sie werden sich nicht um einen ehrlichen Kerl, sondern viele leicht um hundert Landsleute, die nicht ehrlicher als wir beide sind, verdient machen, wenn Sie den einem gunstigen Augenblick Ihr zu nühlichen Aufträgen gestimmtes Derz dazu anwenden, daß Ihr alter Freund und Client als Pachof. Verwalter vom Accise. Etat ausgestrichen und als Licent. Inspector oder ein Oberster der Zollner übergetragen werde — und dann besuchen Sie Ihre Vaterstadt und trinfen in meiner Mooßbude, wie ich das Storchsche Wäldchen nenne — unter Paufen und Trommeten — oder Lauten und Saitenspiel, ein To Deum laudamus!

Thun Sie alfo Ihr Bestes, wenn Sie es nicht glauben können, sich wenigstens einzubilben und es andern weiß zu machen, daß ich jein eben so ehrlicher als gelehriger Mann bin — bem Gott die Gabe eines Liceut-Inspectors mit ber Bestallung aus Guaden schenker wird.

Gott fegne Sie und Ihre liebe Salfte ! — und Bhren guten Engel! — 2. Lim. 11. 7. 36

٠. ٠

umarme Sie und erfterbe — die Feber in ber Sand

Ihr treu ergebenfter Freund, Landsmann und Diener Johann Georg Samann.

. Den 19. bes Morgens.

Ich habe Ihnen ohne Scham und Schande ben rohsten Entwurf zur Redintegration meines verstümmelten Postens mitgetheilt, um Ihr Urtheil darüber zu erwarten. Mehr Arbeit, mehr Muße — es fehlt mir gegenwärtig an beidem. Dieser Widerspruch läßt sich leicht aus den Eden meiner Lage erflären. Es fehlt mir an einer Sphäre, meine Kräste zu entwickeln. — Ich liebe das forte im Densen und das piano im Handeln. Bin ich hier der Direction und dadurch zugleich dem dortigen Oberressort näher: so hab' ich mehr Veruf zu sehen, zu unternehmen und mich zu erklären unmittelbar.

## 232. Xn Berber.

Konigsberg ben 23ten Jun. 1777.

Herzlich geliebtester Gevatter, kandsmann und Freund, Zeit und Weile wird mir lang, von Ihnen Antwort zu erhalten. hinz, der eine ganze Woche hier gewesen, hatte Nachricht von Ihrer Krankheit. Ich wünsche von Ihrer völligen Wiederherstellung bald versichert zu sepn.

Rleufer ift fo gutia gewesen, mir ben zweis ten Theil feines Bend Avefta nebft bem erfien Theil von Salomo ju überfenden. Jener liegt noch benm Buchbinder, und letteren habe ich bloß angeseben, furchte mich, ibn ju lefen. Um Reft Trinitatis besuchte ich Rant, ber mir ben Marg und April bes beutschen Maseums mittheilte, worin er auch die Frage des Merfurs ju beantworten verfindt; mußte Rant nolens volens Recht geben, ber mit bem Berfuch ungufrieden mar. Melben Sie mir, befter Berber, unter welchen Bebingungen Sie immer wollen, ob bie Beantwortung im Merfar von Ihnen ift ober nicht. Es ift mir viel baran gelegen, bieruber Gewifheit zu haben Wenn Sie es find, fagen Sie mir ein Baar Borte, mas Sie gedacht oder jest benfen Ben ber Brude ohne Lebne. 3ch beschwore Sie ben aller Frenndschaft und Liebe, biefe zwen Buncte mir zu beantworten. Schrift liegt mir immer bor Augen, aber feit bem Sanner babe ich feinen Bug baran thun fonnen.

Penzel ift gestern zum ersten male nach ber Revne ben mir gewesen. Meine Freundschaft für ihn scheint in ben letten Zügen zu liegen. Er hat hoffnung lodzukommen, ohne durch feine Frenheit einigen Vortheil absehen zu toch nen, Gott führe mir diesen Sommer, noch

puferu Raufmann zurück mit seinem: Man fann pas man will, man will was man fann-

233. In Menbelsfobn.

Ronigeberg ben 5ten Det. 1777,

2. 96 batte geffern eben ben Anfang mit 96 rem Ababon auf meiner Loge gemacht, als id bon ben. Magt Dapid mit einem Grufe bon Ihnen und Ihrem guten Reifegefahrten übereafcht wurde; und diefen Nachmittag fag ich agna vertieft und unruhig über Rleufer's Ca-Iomo, ale br. Seligmann und ber altefte br. Brieblander andbrudlich famen, mich auf mei. mem teloneo ju befcleichen. Richts bat einen so außerorbentlichen Einfluß auf mein Gemuth und ganges Rervenfpftem, als eine unerwar tete Menfchenericheinung. Auch Ben 23ten s. M. bin ich mit einem Briefe aus Leipzig und Abrem Undenten bafelbit erfreut worben, fo wie ben 22ten ich und. Banschen Dichet mit Ihrem Coheleth ju feinem Gintritte ins neunte Sabr. Aber leiber, mit unferem Studiren geht es nicht von ber Stelle. Un fein Griechifc noch nicht zu benfen, geschweige an bas Sebraifche; aber mit Gottes Bulfe foll alles erfett und eingeholt merben.

Tetens, de Broffes von ber Sprace, die Berner Bentrage, ben Sethos beutsch und frangofisch, habe ich alle mit Bergnügen burch

gelaufen, auch bas bon bem Berfaffer bes Uniberfums mir jugebachte Eremplar ift mir ju Sanden gefommen. Aber auf meinen Leich born au fommen, fo ift parige Boche ber Brauel ber Bermuftung, au meinem Gorten boll jogen worden, wie der Pfalmift fagt LXXX. 14.: "Es baben ibn zermublet die milden Sane. und die milden Chiere baben ibn verberbt. " Des Grabens und Angenigens ift noch fein Un allen biefen. Schaben ift mir int Grunde nichts gelegen; daß ich aber als foniglicher Freywohner dem Unfuge fo gleichgultig ane feben muß, toftet mir mehr als bas gumpengelb. bas man mir hat erpreffen woffen. "Boblan, ich will meinem Lieben ein Lieb feines Betters fingen von feinem Weinberge;" ,, Salomo bat einen Beinberg ju Bael Damon." Bur fo einem rabbinifden Liedden munichte ich mir chen Die Rube, Die Ihr Gofrates im Gefängnig 3 feinen afopischen Sabeln hatte. Ginen folder Reverabend meines Lebens babe ich mir lange gewünscht.

284. An Derber. Ronigeberg ben Sten Det. 1774.

Den 4ten b. M. wurde ich mit Ihrem Badthen erfreut, ba ich mich oben mit vielen Bebanten um Sie beschäftigte. Die Einlage ber Betrachtungen war für mich besto augenthmer, da ich wie ein Rind darauf gewartet, und bas Buchlein hier nicht aufzutreiben war. Es ift immer Fener, Ruhnheit und eine gute Seele, aber ich bin noch nicht im Stande, mich darüber zu erlidren, so große Lust ich auch bazu habe.

Bevatter Claudins wird Ihnen gemelbet haben, wie unfer Geburtstag in Wandsbed gefevert worden. Rrengfelb, ber gegenwartige Ueberfeter des Dudibras, bat den meinigen befungen. 96 batte ein Daar Kreunde bagu gebeten mit ber ausbrucklichen Bebinanna, fie ohne Wein zu bewirthen. Bengel, Rreugfeld, Mae Stolz erschienen Mittags, ein biefiger Jude, Lippmann Lowen, Rachmittags, und Rraus, ber Ueberfeger bes Urthur Doung, gegen Abend. Bum Frubfiud fam das Gedicht, gum Mittag ein großer Ruchen von Lowen, und Rachmittags noch einer bon Mme Courtan, Bartinoch's Schwägerin. Mue Stolz gebort jur biefigen frangofifchen Colonie und ift mit Ding aus Eurland gefommen, wo fe an ber Rammerberrin bon ber Reck eine febr bertram te und innige Rreundin gurucfaelaffen, bie mit Lavater, Raufmann ic. im Briefwechsel fteht. Die britte und altefte meiner Kreundinnen ift, mie : Sie wiffen, Die Baroneffe von Bondeli; alle bren, wenigftens zwen, wurden fur ben iefomad meiner ibealen Catin fepn; aber ich

ihle nichts als Leere und Werlegenheite nstatt Frende, und so beschloß ich meinen Geurtstag und sing ein neues Jahr an, wie ein Rensch, dem etwas fehlt, ohne sagen zu komen: was? Mögen Sie, liebster H., Ihren zehurtsmonat besonnener, zufriedener, heiterer mb heiliger genossen haben, zur Seite Ihrer esten Salfte, meiner verehrungswürdigen Fran Bevatterin.

## Den igten Det.

Sie fonnen fich meine Gemuthelage fanm Ich bin nicht im Stande bas Gebenfen. ingfte ju fdreiben. Menbelsfobns Sierfenn tab mir Anfangs eine angenehme Berftreuung. sie aber nicht lange mabrte. Run bin ich tiefer als jemals in Unthatigfeit berfunten, bie ich nicht ju überwinden im Stande bin. Ben biefem aussaugenden feigen Gram ift an feine Antorschaft ju benfen. 3d babe feinen Duth. nach Berlin ju fchreiben, um mich über meis ne Borgefesten ju beschweren; benn dieß ift ein trauriges Geschaft. - Seit Bengel's Berbindung mit bes Directors Saufe ift unfere Rreundichaft frebegangig. Den vierten Theil feines Strabo wird eine Dedication an Galomo fronen. Der Berfaffer bat mir aber felbige porenthalten, was es fonft bieber nicht gethan, und ich bin auch fehr damit gufrieden, weil fich taum ein gutes Ende abfeben laft. tind ber Ged mit feinem Caffoliciomo und Egoismo es übertreibt.

Daß ber Anonymus in Leffing's brittem und viertem Stude ber fel. Reimarus ift, wirb Ihnen vermuthlich bekannt fenn. Tetens Bersichte über ben Menschen habe ich gelesen, die Tiebemann's unendlich übertreffen. Do Brostas Traite de la formation medanique des langues ist von des Pluche mecanique eben stehr unterschieden. Kant soll von de Brossehr unterschieden. Kant soll von de Brossen und Tetens sehr voll senn; Julva scheint ganz des ersteren Idee ausgeführt zu haben.

3 3ch wunsche Binfelmann etwas mehr als einen Corfo, fein Aragment, fondern ein Exect perennius et altius Ihret beutschen Dufe. Raffen Sie uns beide, liebfter Gebatter, ben Binter fo gut wir fonnen, anwenden. meinem auten Willen foll es nicht liegen, wenn ich nicht wenigsteus ben verlorenen Commer einhole, und burch Spinnen erfete, mas ich weber burch Saen noch Ernoten babe ge winnen fonnen. Umte. und Saus. Spraen und meine leiben im Unterleib und im ventriculo cerebri erlauben mir jest nicht einen Augenblick mich zu fammeln und zu beftimmen. Eitelfeit ber Gitelfeiten! ift meine Lieblings Idee. Un dem Ueberfeter berfelben babe id bereits mein Seil verfucht ben feinem menfc liden Berfuch, aber es fdeint nicht bie Beit

ju fenn. Es geht mir alfo wie Ihnen. Ropfe fceint ihm nicht die nothige Renntnig bes Debraifchen abzusprechen; aber mas andere Lente Stol nennen, ift ben mir. Seele ober Urtheils- und Berbauungafraft. Menbelefohn bat meinem Banachen fein Robeleth jum Undenten geschickt, und Bobene Ueberfebung liegt auch bor mir. Alfo Arbeit genug, und feine Luft, den fleinen Finger auszuftreden. Gott ichente Ihnen befto mehr Duth. Freude, Salbung. Rein Morgen und Abend, wo ich nicht an meine zwen Dathen in Deutscha land und ihre Eltern benfe, und mit aller Gie telfeit des menschlichen Bergens bichte und trache te über das, mas fie felbft munichen, und bie Borfebung allein moglich und wirklich ju maden im Stande ift. Denn in diefer Buffe hier fuhle ich das Ideal der Freundschaft gleich bem Beimweb.

## 235. Un 3. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 23ten Rov. 1777.

Höchstauehrender herr Kapellmeister, Landsmann und Freund, Wenn es fein Migbrauch des Vertrauens ift, so erlauben Sie mir es zu widerholen, daß ich bisher in einer sehr ausgerordentlichen Gemuthklage gewesen, die ich mir weder zu erklaren noch zu bemeistern im Stande gewesen. Ein treues Gemälde das von find meine Briefe gewesen, wodurch ich wenigstens fo viel erreicht, mir Luft zu machen.

Wiber all mein Erwarten wurde ich vorigen Mittwoch am Ramenstage meiner altesten Zochter Lischen, — in der Göttersprache heißt sie Elisa — wider all mein Vermuthen, sage ich, und troß mancherlen Zerstrenungen, wurde ich den 19. d. M. von meinem Briefe an den Herrn Geheimen Finanzrath von Morinval ent bunden, der mir seit dem April, wie ein Rietenstein, alle meine Eingeweide wund gemacht, daß mir Lust und Muth zu leben darüber verging. Es giebt eine Intensität in unsern Empsindungen, daß selbst die Hopperbeln der Sprache sich bloß wie Schattenbilder zum Körper der Wahrheit verhalten.

Sie werden fich noch erinnern, Söchfige ehrender Freund, daß ich den 7. Juni selbft zum Eurator der Blomischen Erben gieng, und mit einer förmlichen Protestation gegen einen öffentlichen Verfauf Abschied nahm, sakt mit der Orohung, Käuser und Verkäuser ans dem Tempel zu geißeln, weil mein Saus kein Rausbaus sepn sollte, wie man da in vorigen Zeiten mit Casse, Zucker, Eitronen, Sewürz zu. geschachert haben soll. — Sätte die Auction nicht vor dem 7. Mai abgemacht werden sonnen, da der Garten noch in ihren Rlauen war? Hätte die Familie, die aus lau-

er Gartnern befieht, nicht ben Bettel in ber Btille theilen und unter einander abmachen bnnen ?

Racbem burd bie biefigen Intelligengblate er bem respectiven Bublico ber torminas auctiois auf den goten befannt gemacht worden mar. hne daß ich eine Spibe barum mußte, erielt ich auch ein Ginlabungsbillet bom Eurge or mit der boflichen Bitte, ein Dlaschen in neinem Saufe fur ben Manbatarius einzuraus nen. Rac allen möglichen Ueberlegungen p. et o. dien mir bas flugfte und vielleicht bas eine iae au fenn, mausstille au fcweigen, und bem lebel nicht ju wiberfteben. Den Lag vor bem ermino fatali ericbienen menigstens vier Draoner, und ließen es fich ben gangen Lag fauer berben wie ein Bataillon Maulmurfe. s in meinen Gedanten 76 weit ju treiben sie bie lieben Gebruder Boanerges, munichte ich senigstens eine Salve bon Schnee, Sagel und urichem Wetter, um fur einen Mann Gottes rfannt ju werben. Die Sonne aber ericbien n Salla, und anftatt eines furchterlichen Ausufs mar es ein bal paré bon Damen und: bapeaur. Die gange Reverlichkeit mar in eiem Nachmittage abgemacht; aber ber Grauel er Bermuftung bauerte mohl acht Cage bon ier bis feche Dragonern, Erethi und Plethi om Gefpann nicht mitgerechnet.

Runmehr ift also erfüllt, was geschrieben feht: \* 80, 14.: Es haben ihn gerwühlt die wilden Sane und die wilden Thiere haben ihn verberbt. Ohne sich an den Pflangen zu bei gnugen, hat man auch die Gelander der flei nen Brucke über den Graben und die Einsaf sung des kleinen Teiches — furz alles Mögliche fahl und rein abe! gemacht.

Weil es mein ernster Wille gewesen, an dem ungerechten Mammon der Blomischen Erben keinen Theil zu nehmen, so bin ich froh und hoffe, daß nunmehr eine eben so große Alust zwischen und befestigt senn wird, als zwischen dem armen Lazaro und dem reichen Mann in der Holle.

Nach gludlich überstandener Erist habe ich es für meine Pflicht gehalten, dem herrn Gebeimen Finanzrath ppn Worinval von der ganzen Berlegenheit meiner Lage Rechenschaft zugeben, weil auch dieser Unfug der Blomischen Erben als eine Folge davon anzusehen gewessen, und man soweit unmöglich hätte gehen können, wenn man nicht sicher gewesen wäre von dem mehr als ruhigen Berhalten meiner hiesigen Borgesesten und getreuen Nachbarn.

Pengel's Selma hatte die Dreiftigfeit, mich burch den Secretar der Direction um einen Binfel meines Gartens anfprechen gu laffen, ber das befte Grundstuck meiner Borfahren if, mit bem Anerbieten, mir bafür ein Stud des Directions. Gartens abzutreten. Ich haberaber diefer Jefabel wie ein Naboth Bescheib geben: laffen.

Ich war anfänglich Willens, die ganze Correspondenz mit der Wittwe Blom und ihrem:
Nater, als Curator der Erben, zum Bemeisebenzulegen. Weil es mir aber weder um Westläuftigkeiten noch Privat- Vortheile zu thun iffiauch directe Mittel mich mehr exponiren alsfördern möchten, und es einem ehrlichen Mann das größte Mißgeschick ist, sich zu einer Klagegegen seine Obern genöthigt zu sehen, so ist es für mich Berubigung genug, ex officio jenen Schritt gethan zu haben. Der beste Gebrauch, den der herr Geheime Finanzrath von Morinval machen kann, bleibt also zum Depot, bis die Zeit Maaßregeln veransast, und gute und bose Absichten reif werden läßt

Ich war so vergnügt, mit meiner Arbeit fertig geworden zu senn, und so überdrüssig derfelben, daß ich alles Mögliche that, sie noch denfelben Positag aus dem Gesichte zu entfernen.
Sollten also in der Eilfertigkeit Fehler untergelaufen senn. ... Nach einer schlastosen Nacht
war ich ben der Aufschrift so zerstreut, daß
mir nachher der alberne Zweisel einstel, Marvillier austatt de Morinval auf dem Couvert
geschrieben zu haben. Ich habe mich lange

nicht beghalb gufrieben geben konnen, fann mir aber kanm ein so tolles quid pro quo bor Cellen.

Saben Sie alfo Gelegenheit, ein Bort bart Ler zu berlieren, fo merben Sie, Dochfind render Areund! obne meine Bitte nicht ermat geln, aftes jum Beften ju febren. - Benig ftens boffe ich, baß Sie im Rothfall im Stam be fenn mochten gut ju fagen, baß nicht Pripat Intereffe, fonbern Rudficht auf bobere und allgemeinere Pflichten mich thatig an maden im Stande find - und ich eber verdie ne und nothig babe aufgemuntert als niebergeschlagen gemacht zu werben. Mein acaen wartiger Boften ift und bleibt bas non pins ultra und Ihnen aller Dant aufgehoben, und mit Gottes gnabiger Sulfe follen - Gie, befter Landsmann, noch eben fo viel Ehre und Genugthung pon Ihrer Bermittelung haben, als ich mir Rube und Zufriedenheit auf meine alten Lage pon meinem lieblich gefallenen Loos verfpreche. Der fummerliche und munderlich mubfelige Unfang ift mir Burge eines grundlichen und gludlichen Fortgange. Doch genng bie nad!

Die größte und vielleicht einzige Freude, bie ich biefen Sommer gehabt, ift gewesen, unfern lieben Philosophen Moses Mephiboseth — er wird seinem Freund Jonathan biefen Ectel

namen vergeben, der mir bester klingt als Phabons seiner — hier in Preußen ju umarmen. Ich habe ihn alle Lage nolens volens, zur Zeit und zur Unzeit besucht — und ihn bis zum Thor hinaus begleitet. Dieß ist auch das aller einzige mat, daß ich ausser die Ringe mänken von Königsberg in diesem Sommer gekommen bin.

Daß es Ihnen, Ihrer geliebten Fran Gemahlin und allen ben Ihrigen nach Wunsch ergeben moge, und fich die Zeiten auch in Ansehung Ihres ganzen Glückspflems fünstiges Jahr, und je länger je mehr bestern, auftläken und übertreffen mogen, gehört zu den Bebingungen sine qua non meiner eigenen Zufriedenheit. Ich umarme Sie und bin

Ihr

ewig verpflichtefter Freund und Diener Johann Georg Damann.

236. An Sophie Mariene Courtan, geb. Zouffaint.

Sonigeberg ben 6ten Dec. 1777.

Shtigfte Freundin, die Erinnerungen aus bem Leben — ich vermuthete, welche über bas Leben — des Gr. Bernftorf find eine Lob. schrift, die bem Geschmad und Perzen bes Berfaffers (Sturg, meines guten Freundes in petto) Ehre macht, und seine Schreibart ein

Muster. Mit viel Antheil habe ich bie Breloden gelesen. Der Saupt Berfasser hat einen Stümper jum Sehülfen ober Sammler gehabt. Ich wünschte, daß Sie das Büchlein behielten wegen der vielen treffenden, zeitpassenden Sedanken, tiesen Blitte und starken Stellen. Stillings Jugend sieht dem Rausmann so abnisch, daßich es Ihnen, gutigste Kreundin, empfehlen muß; so contemible und infamous es sich auch lesen läst, hat mich die heilige Einfalt des guten Jungen warm und weich gemacht. Moser's kleine Schriften sind noch das einzige Buch, das Ihrer Ausmerksamkelt von dieser ganzen Messe würdig ist.

## 237. Un Berben

Ronigsberg ben 4ten Ubvent 1777.

Biel Glud zum neuen Jahre, liebster Landsmann, Gevatter und Freund! Ich bin noch am Rande bes alten mit einem verwunderen Schienbein, das mich von einem gefährlicheren Kalle über einen fleinen Kindertisch geretret, seit dem 12ten d. M. einheimisch, auch die meiste Zeit bettlägerig gewesen. Die Bunde heilt langsam, scheint aber von keinen Folgen zu sepn.

Den 19ten Nov. wurde ich wider Bermm then von bem Briefe nach Berlin entbunden, pit dem ich den gangen Sommer schwanger gegangen war, und ich befand mich so erleichtert, als von einem Nierenstein. Den 4ten d. M. habe ch eine sehr hösliche Antwort von dem Chef puseres Departements erhalten. Was daraus verden wird, weiß der liebe Gott; ich will nich auch darum nicht bekümmern. Wenign tens habe ich jeht ein wenig Nuhe in mis elbst, woran es mir bisher so fehr gesehlt, und ich bin im Stande wieder die Feder zu ühren.

Ich habe die hefen diefes fritischen Jaho es dazu bestimmt, alle Rucfftande in Briefen ibjumachen, und werde vielleicht eine fleine Einlage an Rleufer benlegen, weil ich Lemgo Ibmen naber balte. Bor acht Tagen endlich ' in lavater geschrieben nebst Einlage an Raufnann. Diefem ift im Bartung'fchen Catalog Stilling's Jugend jugeschrieben worden; fe cheint feines Geifes Rind ju feyn. Bengel dließt die Zeitung mit diesem Jahr und bat mich am iten d. D. jum letten male befucht. Es ft mir lieb, baß er ben Aufang macht fich ju entrieben. Seine Berbindung mit Stockmar's Saufe und ber Selma, unter welchem Ramen er fie befungen - Materie genug ju Drama und Roman und neuen Borreden, womit ich Diefen Brief nicht entweiben will: fur mich laus

ter Schule und lebenbige Benerage gur Memfenntnig und Menfcenliebe.

Run, beffer Derder, wie gebt es mit 96 rer Gefundheit und mit Ihrer Duge und 3m friedenheit? Dat auch die bochfte und reinft Lebensfreude im treuen Arm einer Seelem Benoffin ihre Cbbe und Bluth? Dan muf ein Ronig und Prediger fenn, um die Eiselfeit ber Gitelfeiten anschauend gn erfennen, und fic berüber troften ju fonnen. 3ch babe einige Tage mit biefem Buchlein jugebracht, und mich in bas beilige Duntel beffelben eben fo febr vertieft als verliebt, bag ich nicht bas Berg babe, bie causam occasionalem biefes Gerichts an betruben, und bem neneften Scholiaften an's Berg ju greifen. Es ift icon Strafe genug fur ibn, nicht berftanden ju werden, wie mir febermann verfichert, den ich gebeten, feis ne Muslegung ju lefen.

Unfer fleine August ift boch wohl schon ent wohnt? Es geht mir nahe, daß ich ihn noch mit nichts aus Ihrem Baterland erfrenen fann. Weine innere und außere Lage bis jest ift einem unfruchtbaren Boden gleich, auf dem mein herz und Sinn schmachtet nach Erqui-Aungszeiten, die ich ungeachtet mancher Ahndung kaum erleben werde; aber auch hieran foll mir nichts gelegen sepn. Ich habe einen

Sang zum Uebermuth, ben ich lieber gebruckt als genahrt wunsche.

Mein Umgang ist auf Krans, der sich mit feiner Sppochondrie auf den Ocean der Gebschichte gewagt, und auf Krenzseld eingeschränt; mit dem ich Spencer's Fairy Queon als das beste Wintermährchen lese. Sollte daffür lieber Griechisch mit meinem Hans Michel wornehmen, dessen Verwahrtosung oder Erziedung mir auf dem Perzen liegt. Boch nichts au seinem rechten Ort, weder in mir noch außer mir. Hing illas lacrymas!

Den 22ten Det.

Sie werden das Chaps meines Gemuths aus meinem ganzen Schreiben erseben. Bis auf Zeber und Dinte ist mir alles zuwider, und bermehrt meine Unlust, selbst den kleinstent Nebeln abzuhelsen. Also ist in diesem Jahre wohl an keine Autorschaft zu denken, und der wiederholte nisus ist ohne Nachdruck gewesen. Ich bin von beiden Seiten eingeschreckt und im Gedränge, Freunden und Feinden Genüge zu thun und meinem noch zweidentigeren Selbst.

Bergeffen Sie die Fortsetung Ihrer Urfund be nicht. Wenn fie nur zu Ende fommt; fie mag aufgenommen werden wie fie wolle. 36 weiß gewiß, daß die Entwicklung des Ganzen Sie rechtfertigen wird.

. 3m Bico, ben ich ans Floreng erhalten,

velle der Physiofraten. Es scheint aber mehr Philologie enthalten zu seyn und hat keine Gemeinschaft mit jeven. Die erfte Ankgabe if schonzu Elerici Zeiten ankgekommen, von dem ein Brief vorau sieht, ist aber wohl kaum nach dem Beschmack dieses. Baters unseren Kritik gewesen. Die Einkeitung ist eine sehr weite schweisige Erklärung des allegorischen Titelkupfers, worauf die Wetophysit und eine Bildsfaule des hermes die Dauptsiguren, die körb gen aber hieroglyphisch sind.

Und hiemit endige ich die Karte diefes Jahves. Bunt, verdrießlich, langweilig ift es gewefen; die Morgenröthe schön, aber nach dem Sprüchwort, gefallen in Koth. Bielleicht besucht mich noch ein Abendroth vorm Untergang, und mein nächster Brief sen ein Schwamm bes gegenwärtigen.

238. Un 3. Fr. Reicharbt.

Ronigsberg ben 2. 3an. 1773.

Sochstinehrender herr Kapellmeister, herzlich geliebter Landsmann und Freund, Biel Glud jum jungen Sohne und jum nenen Kahr! Das erste habe ich von Ihrem herrn Bater erfahren unter dem Schall der Posaunen, wie von Rechts wegen. Zum letten ward ich jufällig veranlaßt, weil mein Borsak war, es in petto zu behalten, und ich beforge, daß Ihnen mein Briefwechsel vereckelt sepn muß. Bisweilen find aber die Impromtus am besten. Wünsche thun's freplich nicht; und Gold und Silber hab' ich nicht; auch fein Wenhstauch und Myrrhen und Specerepen aus Aras bia. Nichts als das troßige und verzagte Ding, das Gott und fein Freund verschmäht.

So ein ruhiges Jahr hab' ich noch nicht erlebt als dieses. Das Omen dieser fenerlichen Stille ist mir noch ein Rathset, begen Denstung ich von der Zeit — (denn sie versiehte die Kunst) erwarte. Seit dem 12. v. M. las borire an einem gestoßenen Schienbein; ich dense aber kunftige Woche in meine Loge zu gehen. Kreuzseld und Krause sind die einzigen Menschen, die ich noch in diesen zwen Lagen gesehen; ersteren zwen, letten einmal.

Penzel habe den ganzen Christmonak und brenmal gesehen; er ist von Kanter ausgezogen, und jedermann ist so neugierig auf die Eptwickelung seines Schicksals, wie ich auf seines Characters — seit dem meine Nachbarin (Selama St.) seine prima Donna geworden. Ich besorge aber, daß es Ihnen nicht besser mit Ihrem Clienten gehen wird, als mir mit jenem. Den 27ten v. M. erhielt ich eine sorme tiche Entscheidung, die alle meine Rlagen und Beschwerden vernichtete, und mir pretentions ridicules et inconsequentes, (welche man gut folchen, qui paraissent nullement fonders, ge, milbert hatte) in meinen grauen Bart warf-

Weil ich biesen ganf ber Natur zum voraus gesehen, so habe ich mir so viel Zeit gebassen, wie eine junge Frau zu ihren Sechs wochen, und war ebey so froh von meinet Schwangerschaft am Tage Elise entbunden zu seyn. Aber nun möchte ich bennahe mit der Rebecca sagen: Da mir's also gehen sollte. — Meine leste Jahresarbeit ist gewesen, meiner prima Donna und dem Chef ves Departements zu antworten, indem ich der ersten für ihre Grausamseit die Hand gefüst, und dem lesten das gethan, was Apoll dem Horaz an seinem Ohr.

Ad oculum et unguem Wahrheiten und the gen zu demonstriren ift meine Sache nicht. Ben mir ift von Sturmwinden die Rede, die man fausen hort, ohne selbige anders als an den Wirkungen sehen zu können, und die in den Buften herrschen, ohne daß man ihre Gestalt, Anfang und Ende mit den Fingern zeizgen kann. Alle die Furien des verstoffenen Jahres sind also nichts als hirngespinste gewesen; anstatt Unrecht gelitten zu haben, hab' ich selbst Unrecht gehabt.,, Erbarmt euch mein, erbarmt euch mein, Ihr meine Freunde". — hiob XIX.

Ich habe alles Unrecht von meiner Seite

gestanden, und mich allem mit gangem herzen unterworfen, ohne der Sauptsache, die nicht mein, sondern ein gemeinschaftliches Interesse betrifft, etwas zu pergeben.

Weber ein ehrlicher noch fluger Mann erniedrigt sich zu Rechtfertigungen, geschweige zu Delationen. Ich bekümmere mich um nichts und weiß von nichts. Dieß ist die Burg und das Sans. Souch meiner socratischen Philosophie. Je weniger ich mir anvertraut weiß, destoglücklicher. C'est mon gout, ma gloire, mon repos. Wo es aber auf Rechenschaft ankommt, ist jeder Strohhalm für mich ein Pfahl vom Zaun, und der kleinste Bruch wichtig genug zu einem Revisions. Reces oder querells d'Allemand.

So viel, liebster Freund und Gonner! 38 Ihrer Nachricht, wenn Sie noch einigen Unstheil an meinem Schickal nehmen, und mir im Grunde des Herzens wunschen den Triumpheiner guten Sache, damit Ihre Arbeit nicht versoren sep, sondern wie die Aloe blube, und noch köstlichere Krucht bringe.

Ich hatte gern langer mit meinem Schrelben gewartet, mußte aber eilen. Mein Zaubern war zugleich ein Werf zur Nachfolge-Stockmar verdient mein ganzes Mitteiden; ich bin ber glucklichste Mensch in Bergleich feiner und schaubere bafur, mich an feiner Stelle zu

benten. So wenig ein Mann wie er auch mabrer Freundschaft fahig ift, fo hat er bod ben auten Willen gehabt mein Freund ju fenn, und bieß ift meinen Augen ein Charafter indelebilis. Aber mein Nachbar gur Linfen ift ein coquin parvenu und bon der Race, die nicht Got nicht Menfchen treu ift, ber nichts wie Chica ne verfteht, und beffen Chicane nichts als Bu tife ift', ein Schandfleck sowohl als Beft bes Dienkes, jehnmal mehr als der infame Dies 23 ..., ber Protege des gumpenhundes Dace nier. Meine prima bonna (ich menne nicht Penzels Jefabel ) bat von diesem choire mehr Schande und Rachtheil zu befor gen, als vom étourdi crevé. Wenn ich burd meinen Eifer den respectum parentelae eines Subordinirten aus den Angen fege, fo erfulle ich burch biefe llebertretung bobere Mflichten, Die ich hoheren Berbindlichfeiten Schuldig bin, und habe feine eigenen Gefin nungen gegen unfere gemeinschaftliche prime bonna ausgeholt, und bestreite einen Chicanem mit feinen eigenen dummen Waffen. - Sab umbra alarum Tuarum und unter einem glan . bigen : Fiat voluntas Tua!

Gott fegne Ihr heiliges Aleeblatt, Bater, Mutter und Rind! Melden Sie mir boch das Patum feiner Ankunft und feinen Namen. Grußen Sie Ihren guten Freund Engel! und biemit į

D

Q

Demit nochmals Gott empfohlen! Ich erfiere be gang ber Ihrige

Johann Georg Damann.

239. An Lavater.

Ronigsberg Dom. 11. p. Epiph. ober am Geburtstage bet preufftfchen Krone, 1778.

Innigstgeliebter Freund Lavater, Sie beten im Muth, nicht unter der Last der Geschäfte in sinfen — und mir vergeht aller Muth, uns ver ber Last langer Weile. Gleichwohl dient felbige mir zum Schlussel der heiligen Laune im Predigerbuche; mehr Ahndung als Nach-weben.

Es ift ungefähr ein Jahr, daß ich den einzigen Dienst im Lande, den ich mir gewünscht,
und auf eine sehr eindrückliche und recht ausgesuchte Art, erhalten; aber seitdem bin ich von
dem Genusse meines Glücks mehr als jemals
entfernt gewesen. So ging es den Juden;
zie Josua zur Auhe brachte, ohne zu wissen,
daß noch eine Auhe vorhanden ist dem
Bolfe Gottes.

Sch begreife felbft nicht, wie meine Gefundbeit ben ber figenden Lebensart, ben dem farten Appetit zu effen und zu trinfen und zu schlafen, bestehen fann Ben aller biefer Unthatigfeit eines fehr sympathetischen Zuschauers thun mir manden Abend die Anochen so weht als irgend einem Ihrer olympischen Kämpfer obn unserer circensischen Alopssechter, daß ich mand mal kaum die Nachtwächter. Stunde abwarm kann, sondern mich mit vollem Halse in di Bedern werfe mit einem: D wie gut wird sich nach der Arbeit ruhn! wie wohl wird's thus

Auch mir ift es bald wie ein Traum, bab ein Geheimniß oder trait de genie, woduch ich Ihnen, liebster Lavater, so offen bar worden — und so tief verborgen meinen oppliche.

Ihre Benlage ober Denkmal hat mid ftatig gemacht, weil ber Sporn eben fo ftark als bas Gebiß gewirkt; Sporn, Ihre gute Mennung ober Uhndung von mir zu er füllen; Furcht, als ein Sunder gerichtet p werden, geseht auch, daß die Wahrheit Gob tes dadurch herrlicher wurde zu seinem Preise

Mir Ignoranten ift, nachst dem Predig des alten Bundes, der weiseste Schrift feller und dunkelste Prophet, der Excutor des neuen Testaments, Pontius Pilatus. Ihm war vox populi vox Dei, ohne sich and die Träume seiner Gemahlin zu kehren. Sein guldenes: Quod scripsi, scripsi ist das Mysterium magnum meiner epigrammatischen Antorschaft: was ich geschrieden habe, das deckt zu; was ich noch schreiben soll, regiere du!

Auf unfern lieben Mofes Mephibofeth au fommen, so ift fein Besuch die einzige Kreude Diefes letten Sommers fur mich gewesen. Ich jatte mir ein Gefet gemacht, ihn alle Lage u besuchen, und habe mehr als eine fuße Btunde mit ibm zugebracht; auch feine philoophischen Schriften bin ich mabrend feines Dierfenns burchgegangen, und mit erneuertem Bergnugen Ihren beiderfeitigen platonifcen Briefmechfel. Es war meiner Rengierde baran elegen, feine Denfungeart gegen Sie auszn. olen. Er lobte mir febr, baß Sie fich um bn durch Ihre Bermittlung fur feine Bruderbaft in Ihrer Beimat verdient gemacht bate en, vermuthete aber, baß ein leichtfinniger Einfall, womit er ein gewißes Gerucht bentwortet batte, und ber Ihnen vielleicht wie er hinterbracht worden, Sie faltfinnig gemacht aben mochte.

Da Ihnen meine Bestrafungen nicht unanenehm sind, liebster Lavater, so hat ber Erplg gezeigt, daß ein Mann, der Mosen und
ie Propheten hatte, Ihrem Bonnet überleen seyn mußte; und es war daher ziemlich bzusehen, daß Sie aus dem ganzen Sandel
icht so rein abkommen konnten, als
hr Widersacher-

Aber hievon ift nicht die Rede mehr; fonern nur davon, daß diefer Mann wirklich ein Salz und Licht unter feinem Gefchlecht ift, under all fein Verdienst und Würdigfeit verloren fo bi ben marbe, wenn er un fer einer geworden ware wie Abam.

Ihr Dutst ift hente abermals mein Frida find gewesen. Erfahrungen, wie Einste Ben, find neue Prufungen, geben zu neum I meifeln Anlas. Unsere Passibilitäte feht immer im Berhältnis mit unserer Activ bilität nach der neuesten Theorie über den Menschen — Epaso ap in spass, Hebri V. 4. gehört zur Rachfolge, die Kinder von Bastarden unterscheidet. Wenn dem Satan daran gelegen ist, unsern Glauben zu sichten, wie den Weizen, so ist es unseres Hohenpriesters Souche, für uns zu bitten, und durch unsere Bob lendung die Brüder zu ftarfen.

Der Unglaub' ift nur nicht gufrieben, Der Eigenwill' fieht fauer aus, Sott halte, wie er wolle, haus -

"Bis jur gafferung, Bedürfniß — Etwas, bal alle 3weifel welten aufwiegt."

If dein Brod mit Frenden, trinf deinen Wein mit gutem Muth, denn dein Werf gw fallt Gott. Brauche des Lebens mit deinem Weibe, das du lieb haft, so lange du das eine Leben haft, das dir Gott unter der Sonne gw geben hat, so lange dein eitel Leben mahrt.

Aut Ih.e Zweifelweiten find eben fo

pergangliche Phanomene, wie unfer Spffem von Dimmel und Erde, alle leidige Copir. und Recht Lungs. Maschinen mit eingeschlossen. Sein Bort währt. Sie haben Recht, liebster Lastater, es für ein festes, prophetisches Bort zu bekennen, und thun wohl daran, auf ieses scheinende Licht in der Dunkelheit zu achen, bis der Tag anbreche. Eher ift au keine Bewisheit oder Autopsie zu denken; und Sestissheit hebt den Glauben, wie Geset Inade uf.

Sie wissen, was die Erfahrung, nach er Sie schmachten, hindert. Saben Sie as herz oder Vertrauen, mir mitzutheilen, nas Sie wissen. Gesett, daß diese hindereisse wirfliche Berge wären, so halte ich diese derge für den rechten Ort des wunderthäsigen Glaubens, den jeder an sich selbst zu rfahren im Stande ist. Denn das himmeleich, gleich Ihrem innern Menschen, vershicheut alles, was Aufsehen macht, was icht hilft; ist nichts als Geist und Wahre eit —

Was Mofes am brennenden Busche fah, er brannte ohne zu verbrennen, das ift für ns das Judenthum und Christenthum, nd der Stifter beider ift nicht ein Gott der jodten, sondern der Lebendigen.

Wenn Sie in Ihrem Glauben gegrum-

bet worben, warum follte es Ihnen leib thun, gerebet ober gefchrieben zu haben? Birb bie Belt mich gleich vernichten, will mich auch felbft Bion richten, — fingen alle unfere Glaubensbrüber.

Ihnen von Grund meiner Seele gu fagen, ift mein ganges Chriffenthum, (ich mag ju ben fetten ober magern Ruben Pharaons geboren) ein Gefcmad an Beichen, und an ben Elementen des Baffers, bes Brods, des Beins. Dier ift Rulle fur Sunger und Burft - eine Kulle, die nicht-bloß, wie bas Gefet, einen Schatten ber gutunftigen Guter bat, fow Dern authr the sixona tar nearmatar, in fo fern felbige, burch einen Spiegel im Rathfel bargestellt, gegenwärtig und anschaulich gemacht werden fonnen; benn bas ribus lieat jenseits. Unfere Ein. und Aussichten bier find Rrag. mente, Trummer, Stud. und Blidwert τότε δὶ πρόσωπον προς πρότωπον, τότε δὶ ἐπιγνώσομαι madais mai inividedan.

Sehen Sie meine Luftstreiche, die ich thue, für ein Selbsigespräch an. Ungeachtet ich aus Saß und Liebe zusammengesett bin, find doch Freunde und Feinde in meinen Augen nichts als ein Auchen; benn fein Mensch tennt weder die Liebe noch den Saß irgend eines, den er vor sich hat.

Bergeihen Sie es mir, liebfter Lavater,

wenn es mir vorkommt, daß Sie Ihren Frennden sowohl als Feinden zu viel Ehre erweisen,
und dadurch gegen sich selbst ungerecht werden.
Selbsterkenntnis und Selbstliebe ist das wahre
Maß unserer Menschenkenntnis und Menschenliebe. Aber Gott ist größer denn unser Berg,
und erkennt alle Dinge, auch die Gedanken,
die sich unter einander verklagen ober entschuldigen.

Was Sie in Tauben. Einfalt gethan, fen immer Schlangenlist für ihren Samen — wir sind Gott ein guter Geruch Christi; ein Geruch des Todes zum Tode, und ein Geruch des Lebens zum Leben. Er ist nicht ung erecht, daß er vergesse unseres Werks und Arbeit der Liebe für seinen Ramen, und den Dienst der Deiligen. Dieser sichere und feste Anker unserer Seele geht hinein in das Inwendige des Vorsbangs.

Ihr Binf bom Inhalte bes Fingerzeis ges ift genug fur mich, um alles anzuwenden, baß ich ein Exemplar auftreibe. Buchergluck bat mir felten gefehlt.

Meinem Gevatter herber habe ich, unter vielen, auch die Empfehlung Ihrer ersten Austorschaft zu verdanken. Die beiden ersten Theis le Ihrer Aus fichten las ich gleich ben der ersten Erscheinung. Die neueste Ausgabe und ber dritte Theil ist mir nie meines Wiffens vor Aus

gen gefommen, und ich warte gern bas Enbe bes Berts ab, weil ich gern bas Gange überfeben mag. Go ein großer Buchermurm ich auch bin, fo bangt boch meine Lesesucht von Umftanden ab, und feit langer Beit genieße ich einen Schriftsteller bloß, fo lange ich bas Buch in der Band babe. Sobald ich es jumache, fließt alles in meiner Seele gufammen, als wenn mein Gedachtniß toidpavier mare. Ungeachtet ich von Jugend auf nicht babe Worter bebalten tounen, fo habe ich mich boch ziemlich fpat auf todte Oprachen gelegt, und ließ mich but. fen, den Jordan mit meinem Munde auszufcopfen. Ein Collectaneen . Mann bin ich and nicht. 3d liebe mir die Titel von Buchern, Die ich gelesen habe, ober noch ju lefen wunfche, aufzuschreiben, und mehrentheils auf ver Iornen Blattern. Was Montagne als ein vir beatae memoriae von sich felbst fagt, ift in meinen Augen fein Biderfpruch, fondern bernabe mein eigener Kall. Ihre Bolkelieber babe ich auch gelesen, auch manche Ihrer ver-3br Birtenbrief mischten Auffate. an Freunde, nebft Pfenningere Apologie bat mir innig gefallen, und erfterer gang. Bon Ihren Predigten noch feine Onlbe, fo luftern ich felbst durch die Recenfionen Ihrer Widerfacher barnach geworden bin. 3ch warte bloß auf das Ende über meinen Leib Bropbeten

fonas. Weder Ihr Drama noch die Paroie beffelben habe ich zu feben bekommen konien, ungeachtet ich jedermann feit einem Biereljahre und langer darum gegeilt habe.

Wenn Sie mich also, liebster Lavater, mit iner Autorgabe erfreuen wollen, so sep es nichts Broses, nichts Edles, nichts Gesuchtes, nichts distares, damit Sie weder meine Eisersucht is Schriftseller, noch meine Unvermögenheit, rfenntlich zu seyn, oder, deutscher zu reden, neinen Bettlerstolz beunruhigen. Ich freue nich auf den letzten Theil Ihrer Physiognonis. Jeder Band ist ein Fest für mich geweien, und der 14te Inlius 1776 einer der merkvürdigsten meines Lebens, weil ich mich den Lag vorher für einen verlornen Menschen vielt, der feines gesunden Begriffes mehr sie wir werlch.

Stilling's Jugend habe ich jum zweiten, nale gelesen, mit mehr Ruhrung als das erzie mal: ich sehe aber, daß es wenigen schmeckt; jum Gluck sind diese wenigen meine Allerliehien hier; fur mich ist er ein Ecce homo! Die Welt mag sich ärgern und bersten und plagen! Bey aller Ihrer Angst sepen Sie gestroft, liebster Labater! Wie der ehrliche Mohn Ebedmelech unter den alten Lumpen wühlte, hatte ich meine Hansbibel zerreißen mögen, um Ihnen ein Seil des Trosses zuzuwersen,

Gott, ber einen Badenzahn in jenem Seldkinnbaden spaltete, daß Wasser herausging für den Durft seines Verlobten, wird alle unsere Bedürfnisse (Senes. XXI 19.) und Lusternheit (2, Sam. XXIII, 15.) stillen.

Srußen Sie Ihre liebe, wurdige Frau und Ainder. Mehr Diat in der Arbeit, mehr Umgang mit Fressern und Weinsaufern — und noch ein Luß auf Mund und Stirn von Ihrem Freund und Bruder

3. G. Samann.

Ein fur allemal teine Gefete fur unferen Briefwechfel — Jeber nach feines herzens Luft, und à la fortune du pot.

## Bon Berber.

Weimar ben 1. April 1778.

Enblich, liebster Freund und Sevatter, komme ich bazu, Ihnen zu melben, daß meine Frau ben 12ten Febr. mit einem britten Jungen gesund, bald, glücklich und fast ohne Schmerzen, mein haus erfreut und unsere Familie vermehrt hat. Der Junge ist mir ähnlich und größer, als die zwey andern; ein wahrer Riese an Gestalt, Kraft und Willen; Wilhelm Ludwig Ernst genannt. Ich weiß, lieber h., Sie schließen auch diesen britten in Ihre Liebe und in Ihr häusliches Gebet ein, und wünschen, daß es ihm und uns wohlgeben möge aus

Erben. Wir thuns für Sie und bie Ihren auch oft und reblic bekaleichen.

Berzeihen Sie, bas ich Ihnen eine so frohe Rache richt so spat melbe. Ich flog in ben ersten Augenblicken, Stunden und Tagen so oft zu Ihnen; aber eingeklemmt in bas einsame Mirrwarr und geistliche Sisphus Dandswert, in bem ich hier lebe, ermattet man an Allem und nimmt zulegt an sich selbst nicht mehr Theil. Ich habe ben Winter einsamer gelebt, als je in meinem Leben ... Doch genug bessen; Klaglieber zu schreiben, ist noch zur früh.

Wie stehts mit Ihnen, lieber Freund, und ben Ihe ren? Saben Sie sich eingerichtet ober so eingeschustert in Ihrem königlichen Palast? Sobald ich Abends mir meis nem verbundenen Saus. Bater. Kopf vach Ihrer Façon umhergehe, sind Sie por mir mit Ihren Aleinen. Die meinen sind wohl, und beibe sonderbare Jungen, jederauf seine Weise, die der Mutter sehr zu schaffen machen, die es aber als treue Eva trägt.

Ich habe biefen Binter eine neue Ansgabe unferes alten Gesangbuches corrigirt, b. i. Druck: und Schreibe sehler geanbert, und eine Borrebe vorsehen muffen wie gewöhnlich. Dieß und die Bußzettel, zwey in einem Jahre, sind bisher in looo meine einzige Autorschaft gewesen. Jest liegt ein Reseript zum Entwurf eines Schule lehrer. Seminarti schon ein Bierteljahr in meinem Folio. Coelenber, aber noch res intacts, bis ich mich ermanne, ist

bas Reft alten Samalbenflichmerts wiber Billen zu greib fen. Auswartig tam mir bas alte Juden ein, in Duns den ben ber Atabemie ber Biffenschaften über bie Rraae gu metteifern : Bas nusten bie Dichter ehemals? mas nuben fie jest? Ich habe mit bem Motto Ihres Dorag: Utcunque desecere mores, ben einhelligen, obwohl pielleicht unschwer zu erringenden Preis bavon getragen. In Winkelmann habe ich noch nicht benten tonnen; bas für wirb Ihnen aber bie Oftermeffe ein Paar Gerichte atten aufgewarmten Rohls barbringen; bie Befchichte ber Gerichte kommt fobann hinterhen, bamit coquus dapiforo nicht schabe. Sonft habe ich auch die Luft gebabt, mir ben prachtigen Cober von fogenannten Minnefins gern , ben Biebeburg befdrieben bat , aus Jena tommen gu laffen, und guweilen hineingufeben. 3ch bin jest benm britten Dichter, habe aber noch tein Minnelieb gefunden ; fonbern es find moralifche ober hiftorifche, meiftens faturifche und Religions : Gebichte, vermuthlich fur einen Pringen aus biefem Saufe (weil in Bartburg bie Atas bemie mar ) zur Erziehung zusammengetragen : baber bas Minnemefen ausgelaffen. Meine hiefige Lage verbietets mir, gang in ben Geift und bie Sprache ber Beiten eingubringen; fonft verfprache ich mir bavon vieles. Auch babe ich im Anfange bes Winters aus Roth mich um etwas Spanisches bewerben muffen, und einige Stunben mit Bertuch gelefen. Runftigen Sommer bente ich mit Jagemann an Dante zu geben. Konnte ich mit

meinem Jungen einmal, bber ihm vor; zeichnen lernen, fo ware mirs eine Wohlthat auf meine alten Tage, und ein neuer Genuß bes Lebens. Die englischen Stunden, bie ich vorigen Winter gab, find biesen Winter wegsgefallen.

und nun, liebster Freund, was macht Ihre Brude ohne Lehne? Mich durstet so fehr, wieder einen gedruckten Bogen von Ihnen zu sehen, daß ich darnach wans bern möchte. Unterlassen Sie boch nicht ganz und gar; die Geschichte Ihres Geistes und Lebens zu continuiren, wenn Ihre Schriftstelleren auch anderes nichts wäre. Biel Gruß an alle die Ihren und Areuzselb. Er hat in seinem Gebicht eine Schrift von Ihnen, die Begebens heiten des Prof. Ana, angeführt, die ich nicht kenne: Bergessen Sie boch nicht, mich damit zu versorgen:

## 240. In Berber.

Ronigeberg ben 13. Jul. 1778.

Endlich, befter, liebster Gevatter, Lands, mann und Freund, muß ich schreiben, um bie Einlage zu befördern, auf die ich lange gening und mit Unruhe gewartet. Die Grunde babon werden Sie leider barin lefen, und sollte ich die Grunde meines eigenfinnigen, tieblissen, berzweifelten Stillschweigens noch dazu auskramen, so ware freplich reicher Stoff—aber nichts zur Sache.

Sartfnochilhat mich mit Rachrichten und

Denfmalen erfrent, ift febr freundschaftlich gegen mich gewesen, ben 24ten Suni von bier ab. gereist, und hat vieles auf feiner Beimfahrt aushalten muffen. Gein Schickfal ift rubrend, wie feine Gelaffenheit und Etgebung. der wenigen hoffnung, ihn wieder ju feben, baben wir Entwurfe ju Reifen gemacht, beren Idee Sie leicht erratben fonnen. meines Pathchens hat er mir Unruhe guruck. gelaffen, die ich munichte, eben fo gludlich enrirt ju feben, als es meine fcmachtenbe Ungebuld murbe ben toten April, ba ich Ihren letten Brief erhielt, worauf ich meinen Glud. wunsch jum Wilhelm Ludwig Ernft noch nicht abgestattet habe. 3m Geifte ift es freplich gefcheben; aber baß es weber Beder noch Mund thun fonnen, ift bloß eine gangliche Unvermogenheit ju reden und ju fcbreiben.

Ungeachtet aller meiner Talente im Effen, Trinken', Schlafen, wird mir mein Leben zur Laft, und ich bin gepreßt wie in einer Kelter. Ich muß von 7 bes Morgens bis 6 bes Abends auf meinem Posten Schildwache halten, ohne Arbeit, als ein leibiges Lefen, wodurch ich mich zu betäuben suche.

Bum Befchluß bes vorigen Jahres erbielt ich eine Entscheidung ber Gen. Udminifiration, die mir alles absprach. Meine lette Arbeit war ein fehr politisches Danksagungsschreiben für diese gnadige Resolution, die wider ihren Dank und Willen alle meine Abssichten erfüllte. Daß die Wendung einigen Eindruck gemacht, war an dem Reujahrs-Compliment abzumerken, das mir unser Chef formlich abstattete. Folglich eben so viel ant Gegenwärtigen verloren, als für die Jukunst gewonnen; nur immer Schade für uns sinnsliche Menschen, daß diese so dunkel und jennes so hell ist.

Ich bin mit meinen hiefigen Borgefetten auf auten Ruß; aber im Diftrauen ju leben ift nicht fur mein Gemuth; und fein Umgann. ber mein Berg fullt. Ein noch argerer Genius als mein eigener schwebt über meine biefigen Kreunde. D. befertirt von bier mie ein Betruger und Ochelm ben 26ten Mark: Rreugfeld, ber mich fast taglich befucht, bat aff fein Reuer, bas er als Soul. College ju baben fchien, als Professor verloren; Rraus algebrais Art fic jum invrortiumesuirm. An manniafale tigen Besuchen fehlt es nicht; aber nichts bomogenes. Das Gemuth voller niedriger, frie. dender, irdifder Rahrungs. Sorgen. Ein manbelnd Tobten Gerippe an einem grmen Brne ber vor Augen. Dren, Gott Lob, gefunde Rinder um mich herum, Die ich weder felbft au ergieben im Stande bin, noch etwas an thre Erziehung wenden fann.

Ben allen biefen Rleinigkeiten meiner öffent. fichen und hamblichen Lage zappelt mein armer Geist wie eine Fliege im Spinngewebe, und fann zu keinem Standpunkt kommen; fuhle mich eben fo schwach, Anderen, als mir zu rathen, zu genießen und genoffen zu werben.

Ihre und Lavater's Arbeitsamkeit ift ein Wander in meinen Augen; aber ich banke Gott in meinen Windeln und Banden bafur.

Ich bin Kanfmann feit seiner Sochzeit eine Antwort schuldig, und überhaupt Freuw ben und Feinden. Bu ersteren habe ich das Butrauen, daß sie fein Arges bavon benfen werden; gegen Leute, die mir gleichgultig sind, tann ich mir eher einen Zwang anthun.

Wenn es Ihnen möglich ist, so erfreuen Sie mich bald mit ein Paar Zeilen, ohne sich meinetwegen zu bennruhigen. Ich hoffe, bak alles zu meinem Besten gedeihen wird. Ich immarme Sie mit aller Inbrunst alter Freundschaft.

241. An S. M. Courtan, geb. Louffaint. Ronigsberg ben 20. Nov. 1778.

Pochfizuehrende Freundin und Gevatterin, Diezu find Sie gestern mundlich und schriftlich bestätigt worden, und Gr. Pfarrer Stephani hat mir versprochen, morgen um 3 Uhr in meinem hause die Taufhandlung zu verrichten. Da der gute Wille die beste That ift, und meine kleine Mariane Sophie schon vor ihrer Geburt den Gottespfennig mutterlicher Vorsorze ge empfangen, so sind und bleiben Sie von Nechts wegen ihre erste Wohlthaterin, im Kall auch Ihre Gesundheitsumstände Sie verhindern sollten, personlich zu erscheinen.

Ungeachtet ich in der Theorie aller hauslischen Uebel, die ben einer natürlichen und burserlichen Ehe unvermeidlich find, ein Freymanster bin, so find doch bloß Bewegungsgruns be, aber niemals Thaten, meine Geheimanisse und die einzige Apologie meiner Aussnahme vom Wandel väterlicher Weise.

Der Mutter fehlt es an Schlaf, Rraften, diesem und senem; das Kind ift auf Nahrung erpicht, und bekümmert sich weiter um die Welt nicht, als daß es selbige zuweilen mit ein Paar großen Augen ansieht; recht wie der Vater, der Ihnen die Sande kußt, und einen guten Morgen wunfcht.

243. Un Berber.

Ronigsberg ben 25. Rov. 1778.

herzlich geliebtefter Gevatter, gandsmann und Freund, ben 21ten v. M. bin ich mit Ihrem Briefe und bem Siegel beffelben erfreut worden. Ungeachtet ich noch nicht darauf zu

antworten im Stande bin, habe ich boch mit Schmerzen auf die Einlage gewartet, um felbige wenigstens befördern zu können. Es freut mich herzlich, daß in Ihrem ganzen hause alles wohl steht, und ich muß Ihnen bekennen, daß die Grille von dem Einstusse meines Unsterns die auf mein klein Pathchen mir wirklich im Sinn geschwebt. Was kann man sich nicht alles zu Gemüth ziehen, wenn man einmal auf dem Wege ist sich zu grämen!

Mein armer unglücklicher Bruber ift ben 25ten August gestorben, und ben 27ten Morgens auf dem nächsten, Reuroßgartischen Rirchbose begraben worden. Weil ich acht Lage an einem Finß unpäßlich gewesen war, so begleitete ich die Leiche in einer Autsche mit Prof. Areuzseld und meinen beiden altesten Kindern. Ich hatte ihm ein Denkmal zugedacht unter dem Litel: Apologie eines Eretinen, in einigen vertraulichen Briefen. Meine Autorschaft ist aber jest auf ideale Litel eingeschränkt und weiter komme ich nicht.

Gott gob, die fiebente Stelle meiner fleinen haushaltung ift heute vor acht Tagen burch eine fleine Tochter wieder ersest worden, die ben atten, am Tage Maria Opferung, den Ramen Mariane Sophie erhalten hat, und in meinem hause getauft worden ift, woben ich wie gewöhnlich selbst Tauszeuge gewesen, nebs Madame Courtan, Hartsnoch's Schwägerin, bie sich schon vor ihrer Geburt um das Keine Mundel mit mutterlicher Vorsorge verdient gemacht hat. Reines von meinen Kindern ist so reif gewesen wie dieses; es war da noch ehe die Hebamme kam. Die Mutter, die seit zwep Jahren fast keine gesunde Stunde gehabt, bes fand sich am Taustage so gut, daß sie die den Abend auf war.

Ihr fend alfo ein Erbe bon to,000 ft., ale ter Gevatter, werben Gie fagen, unb, mas noch mehr, ein Bater von vier Rindern; DC 128. Bas fehlt end noch, um vergnugt und aufrieden ju fenn? Dier liegt eben ber Rno. ten meines Berbruffes, ben ich mir nicht aufaulbfen im Stanbe bin. Ungeachtet ich mir feiner vorsetlichen Schuld bewußt bin, bleibt es bennoch mabr, baß ich feit ben zwolf Sabren meiner Birthicaft niemals fo fummerlich gelebt habe, und fo tief verfculbet gewefen bin, als beuer, ohne einen andern Ausweg an wiffen, als bem Kaben ber Borfebung blind. lings zu folgen . . . Doch genug bon meinen bauslichen Rleinigfeiten, welche wie ber Sand bes Meeres ben Stol; ber Wellen bammen.

Pengel hat mir Nachricht gegeben in einem biden Briefe, ben ich ben aten Sept. erhalten. Er lebt jest ben Cracau als hofmeifter ben einer jungen hauptmannswittme, bie er un feinem großen Erffaunen über dem Sigwart angetroffen. Ein artiger Anfang zu einem nenen Roman. Ans feiner Auction habe ich seinen ganzen Borrath an Brieffammlungen erstanden. Ich hatte die Reugierde, diese zu lefen, und bekam einen solchen Geschmad daran, daß ich vom September an nichts als Briefe ansgesucht, aber mich auch bennahe satt daran gelesen.

Der Berfaffer ber Che hat fich mit gang neuen Lebenslaufen bervorgethan. glaube, baß Sie auch Gefchmad bardn gefune ben baben. Mendelssohn bat meine Reugierbe noch mehr gereigt burch bie Berficherung, daß diefe Producte aus Preuffen famen, mas er von dem Berleger wiffen fann. No babe immer ben gemefenen Rriegsrath Ocheffner im Berbacht gehabt, weil die Bermuthung bier auf Criminalrath Sippel fiel, erfterer Duge ubrig, und biefer Geschäfte hat und Gefell. Ich bin jest auf Spuren geschaften liebt. tommen, die gang fur den letteren reden, ben ich gleichwohl genau ju fennen geglaubt habe, und ber mich burch feine feverliche und treubergiae Berficherung bes Gegentheils geafft gu baben icheint. Aller Babricheinlichfeit nach ftedt bas Geheimniß zwischen beiden, und es ift mir gar ju viel baran gelegen, bavon Gewißbeit zu baben, weil fie mir den Streich nicht

umsonst gespielt haben sollen. Ungeachtet him pel gewohnt ift, mit seiner Autorschaft sehr geheimnisvoll zu thun, so hat er mir doch sein lettes Stud vertraut, eine Freymaurer Rebe
auf unseres sel. Lindners Tod, aus der man
gar keinen Schluß auf die Lebensläuse und
den Versuch über die She machen kann, den
schlechterdings ein Shemann wie Schessner gen
schrieben haben muß, und kein Junggesell noch
Hagestolz.

Reimarus vom Zweck Jesu und hahn's Reues Testament find fast die einzigen Bucher, welche ich mir von der vorigen Messe gefause. Ich habe den ersten im Fluge gelesen, wie ich gegenwärtig bennahe mit allem thun muß. Daß es mir an Sympathie für die gegenwärtige Erists in der Theologie nicht fehlt, bester Gevatter, können Sie sich leicht vorstellen; ich muß aber noch hinter dem Berge halten, und will den Parthenen nicht gern ins Wort fallen. Auch Ernst und Falk sind Wasser für meine Mühle. Kraus ist jüngst durch mein Vorwort initiirt worden; ich freue mich aber, es nicht zu seyn.

Sben jest erhalte ich die bren erften Stude von Leffing's Schwachen. — Bas aus ber Gahrung heraustommen wird?

Bum Schluffe bes Jahres hoffe ich noch bie Materie ber Geheimniffe bes heibenthums vorzunehmen, woruber ich Hippel mein Wort gegeben, ber mir and Dulfsmittel bagu ver schaffen wird. Meine Sache ift eigentlich nur, die falsche Folgerungen, die man aus den we nigen und duufeln Datis zieht, in berühren, und ins Licht zu seben. Ich hoffe auch von meiner häuslichen und äußerlichen Lage mehr Beruf und Trieb, meinen Autorstab fortzufehen.

Gott laffe Sie bas Jahr mit lauter Segen beschließen. Ich umarme Sie herzlich, und bin mit allen meinen vier Kinbern, und was ber ewig reicht Gott mit noch sonst zuges bacht bat, ganz ber Ibrige.

Enbe bes fünften Theiles.

brudt gu Angeburg burd &. Geiger.

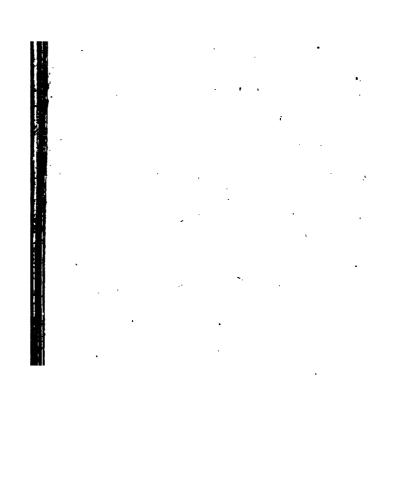



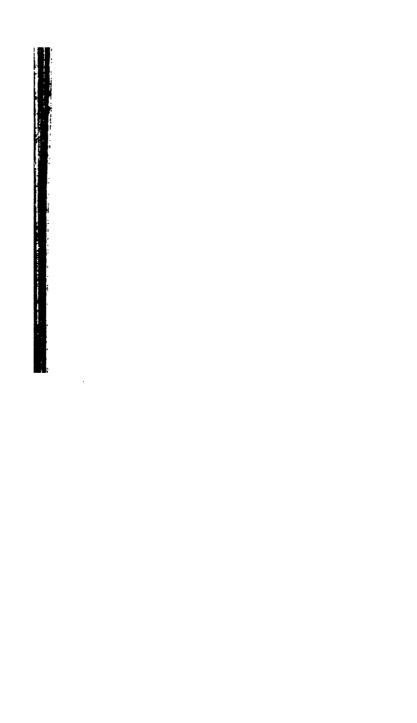

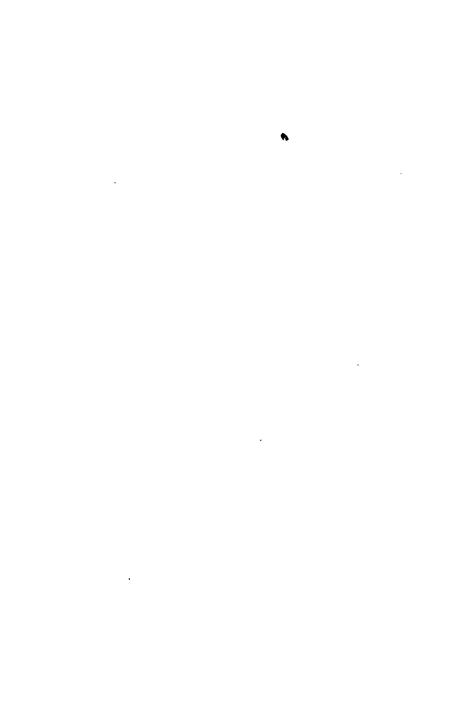

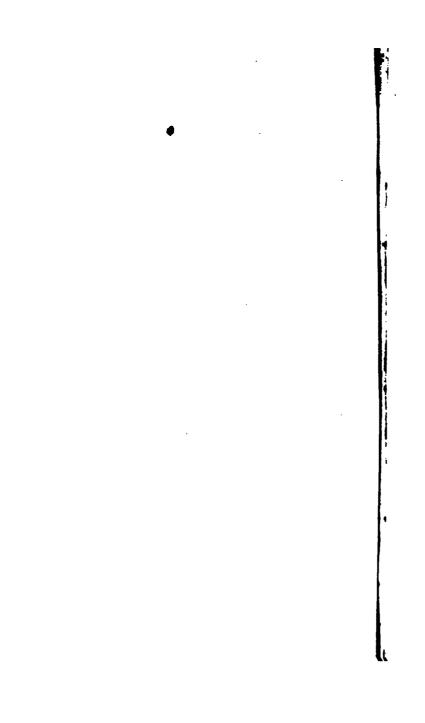

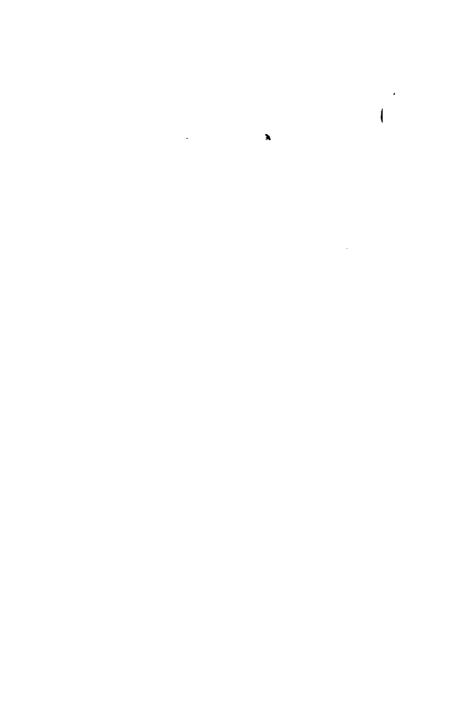

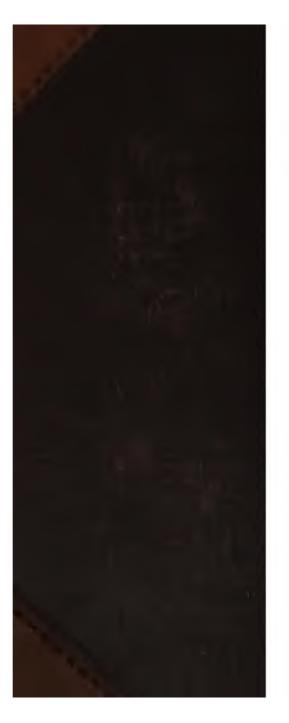